

J. Jerm. Gesetzsammlung 73 ch - 2

<36626005780015

<36626005780015

Bayer. Staatsbibliothek

# Gefet und Statuten-

ber

freien Stadt Frankfurt.

3weiter Band,
3abrgang 1817—1818.

.

Mit hochobrigfeitlichem ausschlieflichem Privilegio.

Frankfurt 1818. bei Johann Friedrich Wenner.

Will Start

BIBLIOTHECA BEGLA MONACENSIN

# Inhalts, Bergeichniß

bes In Bandes ber Gefet, und Statuten, Sammlung.

| gemeines Gefeg (bom 23. December 1817.)       |    |
|-----------------------------------------------|----|
| über die resp. Fortbauer und Aufhebung        |    |
| ber Gefegestraft ber in bem allgemeinen       |    |
| Befeg bom 8. July 1817 benbehaltenen          |    |
| Gefete aus bem Beitraum von 1806 bis          |    |
| 1816                                          | 3  |
| (Publicirt mit Unlagen 1 - 10, ben 19.        |    |
| Marg 1818.)                                   |    |
| Inlage a. Berordnung für Die beutichen Stabt. |    |
| foulen ju Frankfurt a DR                      | 6  |
| - 2. Berordnung über bie Inzeige un-          |    |
| ehelicher Schwangericaften .                  | 30 |
| - 3. Ernenerte Inftruction und Gib fur        |    |
| bie Dachtmachter                              | 33 |
|                                               |    |

|      |     |     | Ø.                                  | eite |
|------|-----|-----|-------------------------------------|------|
| Unla | 140 | 4.  | Berordnung, bie Banberbucher ber    |      |
|      | •   |     | Sandwertsgesellen betreffenb .      | 38   |
|      | _   | 5.  | Berbot ber Rachlefe ober bes Stop:  |      |
|      |     | -   | pelne ohne Erlaubnif ber Eigenthus  |      |
|      |     |     | mer                                 | 41   |
|      |     | _   | Berbet bes Raufens ber Urmatur-     | 4,   |
| •    | _   | 0.  |                                     |      |
|      |     |     | ftude von Militairperfonen .        | 43   |
|      | _   | 7.  | Berordnung, die Ungeige ber Bieb.   |      |
|      |     |     | Rauf, und Saufchandel betreffend    | 44   |
|      | -   | 8.  | Bererbnung, bie Ermachtigung bes    |      |
|      |     |     | Theater : Penfiensfends , Gelb auf  |      |
|      |     |     | biefige gerichtliche Infabe angule- |      |
|      |     |     | gen, betreffenb                     | 46   |
|      |     | ` _ | Berordnung, bie Ungeige ber Ge-     | •    |
|      | _   | 9.  | burten und Berehelichungen betr.    | 47   |
|      |     |     |                                     | 47   |
|      | _   | 10. | Berordnung über bie Bertheilung     |      |
|      |     |     | ber Rriegslaften gwifden Gutsher-   |      |
|      |     |     | ren und Gutspachtern                | 49   |
|      |     |     | And the second second               |      |
|      |     |     |                                     |      |

Bererbnung (vom 19 Mary 1818), woburch einige altere Abgaben von Sanbelsartifeln aufgeheben, bagegen bie in ber Anlage I. vergeichneten Brabiwaga-Gebufren (vom 1. Mary 1800 an) eingeführt werben . 55

| e                                                                                                                                       | eite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Anlage I. Stabtmaage Bebuhren (alphabe.                                                                                                 |      |
| tifcher Zarif berfelben)                                                                                                                | 57   |
| (Publicirt ben 8. Februar 1820.)                                                                                                        |      |
|                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                         |      |
| Befanntmachung (burch bie Stabtfanglen, vom                                                                                             |      |
| 17. April 1819), die Erhebung bes Pfla.                                                                                                 |      |
| fter, und Brudengeldes betreffend .                                                                                                     | 87   |
| (Publicirt ben 8. Februar 1820.)                                                                                                        |      |
|                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                         |      |
| Befet, bie Busammenschmelgung einiger Stabt-                                                                                            |      |
| verwaltungs . Aemter betreff. (vom 30. Oce                                                                                              |      |
| tober 1819)                                                                                                                             | 88   |
| (Publicirt ben 8. Febr. 1820.)                                                                                                          |      |
| Befanntmachung (burd bie Stadt. Cangley, vom<br>18. Dec. 1819), bie Abschaffung bes juvor<br>von Lebnkurschern, Rarchern und Ackerbegie |      |
| terten an ben Candthoren erhobenen Burger-                                                                                              |      |
| holls betreffenb                                                                                                                        | 95   |
| (Publicirt ben 8. Februar 1820.)                                                                                                        |      |
|                                                                                                                                         |      |
| Mugemeines Gefet (vom 30. December 1819),                                                                                               |      |
| über bie resp. Fortbauer und Mufhebung ber                                                                                              |      |
| Gefebedfraft ber, in bem Allgemeinen Ge-                                                                                                |      |
| fet rom 23. December 1817 beibehaltenen                                                                                                 |      |
| Gefete aus bem Zeitraum von 1806 bis 1816.                                                                                              | 96   |
| (Publicirt, mit Unlagen 1 - 3, ben 8.                                                                                                   | 3    |
| Rebruar 1820.)                                                                                                                          |      |

Geite

- Anlage 1. Berordnung über bas Berbet ber Sagarbipiele, bes Lotto. Collectirens und ber Bettcomptoirs . . 10:
  - 2. Berordnung für die Cohnkuticher und Pferdeausleiher . . 106
  - 5. Berordnung über bas, bis jur 26. faffung und Publicirung einer neuen Gerichts und Progef. Ordnung, bei ben hiefigen Gerichten und Juftigamtern einzuhaltende Berfabren
    - Anm. In Folge biefes allgemeinen Gefebes erichien in Rr. 16. und 17. bes Amteblates für 1820. das Senats Publicanbum vom 24. Februar 1820, womit zugleich in Rr. 16: a) die Schröter-Ordnung, nebft der
      - Aar: Ordnung bes Krahnengelbes unb Schrotlohns, vom 15. Septemb. 1814.
      - b) bie Drentnechte . Dronung de eod. d.
        - bann in Rr. 17.
        - e) bie Gutericaffneren . Drb. nung de cod. d.
      - d) bie Rangichiffer : Drbnung, vom 24. Febr. 1820. bekannt gemacht murben.
      - In Begung auf die Anlage 3. erschien burch Wohldel. Stadtgerichtschangten in Kr. 34bes Ameblatte für 1820. die Angeien woburch ber Ansang bieser provisor. Gerichtsund procesorbnung auf den 8. May 1820 bestimmt wurde.

Berordnung (vom 27. Januar 1820), jur Ers leichferung bes Fransie- Sandels. (Minterung der Zoll. Kinteln., und Niederlag.Gebühren von Spedicions. und Transie-Gutern) 17a (Publicite durch das Amelstatt Nr. 8. vom 1. Februar 1820.)

> Anm. In Bezug auf biefe Berordnung erfoien eine erfauternde Bekenntmachung bes hochibbi. Rechney Amtes vom 24. Februar 1820., welche in Rr. 14. bes Amtsblattes geb. I. nachzusehen ift,

Berorbnung (vem 27. Januar 1820), bie Bils bung eines firchlichen Berstanbes ber evan, gelisch lutherischen Gemeinbe betreffend . 17/1 (Publierte ben 8. Februar 1820.)

Berarbnung (vom 29. Jan. 1820), ben Chauffee. Geld. Etpebungs. Zarif betreff. Mit bengefügtem tabellarischem Zarif (Publiciet ben 8. Februar 1820.)

| Berordnung (vom 8. Februar 1820), über Die |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Bilbung und ben Gefcaftsgang eines evan-   |     |
| gelifchereformirten Confiftorii            | 185 |
| (Publicirt ben 26. Februar 1820.)          |     |
| Unm. Rach feiner erfolgten Conftituirung   |     |
| machte bas evangel. reform. Confiftorium   |     |
| in Rr. 26. bes Amtebl. fur 1820 feine      |     |

Anlage A. Berordnung über bie gerichtlichen Transscriptionen, Mabrichaften und befelufige Geführenentrichtung ben Bestigweranderungen der in biefiger Stadt und beren Gemarfung gelegenen Immobilien und über die ben Beräuferungen biefer stattfindenden Restauffeillings Gontracte

- B. Berordnung über ben Fortbestand ber im Jahr 1804 eingeführten aufferordentlichen Kriegs : Auflagen . . . . . . . . . . . . . . . .

- C. Berordnung über die Calg-Uccife 221 Unm. In Begug auf diese Berordnung erfchien im Amtebl. von 1820:

215

- a) eine Berfagung bes hochlobl. Renten Amtes vom 21. Mary 1820 in Betreff biefiger Nieberlagen Bebufs bier transitirenben Salges. Siehe Amtobl. Rr. 23.
- b) eine Etinnerung ebenbelobten Renten-Amte an bie Galgaceispflichtigen in ben Gatten und auf ben Siehe hiesiger Stadtgemarkung. Siehe Amteblatt 1820, Rro. 33.

Provisorifch Gerichts. Ordnung fur bas gemeinfobiltide Der Appellations. Gericht ber vier
freien Stabte Deutschlands - mit voranflehender Cenats , Berordnung (vom 8.
Rebruar 1820), wodurch biefer provifer,
Gerichts Ordnung gefeiliche Kraft ertheilt
und mehre in bem biefigen Rechtsgange hinfichtlich gedachten Ober. Appellations . Gerichts ju beachtende Normen vergeschrieben
werden

(Publicirt im August 1820.)

Sarif (herabgefester) von Leinenwaaren , nach verehrl. Rathichluß vom 2. Cept. 1820. 27

(Publicirt burch befondern Abdrud hochlobl. Rechney Amts 10. Gept. 1820.)

Geite

Befanntmachung (burch wohlisst, Stadt. Cangler vom 7. Nec. 1820.), daß am 15. Nev. b. 3. daß gemeinich. Ober. Uppellations. Gericht ber vier frepen Siddte eröffnet worben. 281 (Publicitt burch das Amtobl. Nr. 89. vom

10. Mevember 1820.)

## Befege ber freien Stadt Frankfurt.

2ter Band Iftes Blatt.

## Allgemeines Befeg

uber die resp. Fortbauer und Aufhes bung ber Gefegeefraft ber in dem Alls gemeinen Gefet vom 8. July 1817 beis behaltenen Gefete aus bem Zeitraum von 1806 bis 1816.

Mit Anlagen 1 bis 10.

2Bir Burgermeister und Rath ber freien Stadt Frankfurt am Main,

verfügen und verordnen andurch, fraft. Art. 3 ber Confiritiones Ergangungs Acte und verfaffungendiffe gen Befchinfies ber gefetgebenben Berfammlung vom 6. December 1817:

Durch bas allgemeine Gefet vom 8. Inth 1817, iber bie resp. Beffdigung und Aufpebung ber in bem Beitraume vom ne. Nugut 2006 bis 19. July 1816 in biefiger Stadt und beren Gebiet promulgirten Gefete,

ist unter No III. lit. B. d. und lit. C. verordnet: daß bie bier einzeln verzeichneten Gesesch, bis zu ihrer besinitiven Erledigung in der nächstänftigen gesehnen Bersammlung, mit einstweiliger Gesehrstaft beibehalten seyen.

In Gemäßheit biefer gefehlichen Berfügung und in fernerer Ermagung, das die Rürze ber feitbem werflossenn geit eine juricibente Prüsung und Beratung nur hinsichtlich berjenigen Gefetz gugelaffen hat, die minderen Umfange, sind 3. baß fie hingegen ben übrigen biefer Gefete von umfassenberem Indalt eine gleiche Präfung und Borberathung versagte, umd baber bis iege Iveren gleichmäßige besinitive Erlebigung so mit thunlich als unrathlich machte, wird bennach verordnet:

1.) Die in vorgedachem allgemeinen Gefet, als jum Regiminal's Cameral', und Polisieifade geborig, unter lit. B. und ben Biffern 5, 7, 9 %, 10 und 15 verzeichneten Gefete, welche feither noch provisorische Geseichsestraft gehabt haben, werben amburch aufgehoben, und treten nummehro bariber biesenigen Gesebes Worfdriften in Kraft und Wirfung, welche in ben Anlagen bies und batten find. Gen fo werben

11.) bie in jenem allgemeinen Befet aus bem gache webes Einit effecte, unter lit. C. 2, 5, 4, 9 und 10 bisber proviforisch befatigten Befete aufgehoben, und treten an beren Stelle bie in ben Anlagen 6 bis 20 enthaltenen Beren vordungen in Befebefraft. — Was fobann endlich

III.) bie übrigen, sum Regiminal. und Polizei-Cameral. und Finang. Fache und zum Prozeß, Recht gebörigen, in bem algemiene Gefeh vom 8. July 1817 unter lit. A. B. und C. verzeichneten Gefehe betrifft, welche weder hier, noch durch andere Gefehe, wie z. B. die Finang. Berordnungen und die über die kandwebr, befinitiv bestätigt worden find: so bleiben diese auch noch ferner mit ein stweiliger Gefehe Etrast und zwar in so lange beibehalten, die sie in ber nächstänftigen geseichgebenden Bersammlung zur gleichmäßigen befinitiven Erleidung gelangt sind.

hiernach haben fich also alle Gerichte, Memter und öffmatliche Behörben, eben fo alle hiefige Birger und Einwohnert, auch alle fonlige Parthepen, in foweit es einen jeben von ihnen betrifft, genau ju achten und vor Schaben und Nachtheil, auch Strafe im lleberrretungsfall, ju birt.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 23. December 1817.

# Unlage 1.

## Berordnung fur bie beutiden Stadticulen gu Frankfurt am Main.

Bei ber Bekanntmachung biefer neuen Berordnung glaubt bas Consistorium gur Forberung bes Guten in einer kurgen Borrebe an bas herz ber Lehre und Ebtern einige bergliche Worte fprechen zu musen.

Eine Borichrift für Schulen gehört icon beswegen zu ben ichwerlen Aufgaben, weil fie fo viel
in Eins zusammenfassen und unter allgemeine
Regeln bringen muß, was nur mit ber größten Sorgsalt bestimmt werben fann, um in ber Anwendung auf
so vielerteit besondere Fälle feines Zwecks nicht zu
versessen Auflagen bes Gemaths und bes Geiftes,
und nach ihren außern Umständen find sie vermöge
ihrer hauflichen find bie Reinmung ebenfalls
wieder so wenig eins, daß fich eine gabtreiche Schule
von solchen Rindern bed Segens aus bifentlichem

Unterricht nur unter ben gunftigften Umfianben einer guten Cehrweise erfreuen fann, welche wieber von bem Geifte bes Lehrers und von ber elterlichen Aufmertfamfeit am meiften abbanat.

Dagu fommt noch ein gewisse altes hertommer, bas ben beutschen Schulen eine eigene Richtung gegen har, welche ber Einführung bes vielen Guten, was seit ber frühen Entitehung öffentlicher Schulen für bie öffentliche Erziehung, vorzüglich in unsern beutschen Baterlande, zur Sprache und Ausfährung getommen ift, bisher hinderlich war. Auch fonnte in der Schulerbung wer mehreren Zahrziehenden Manches gut für jene Zeit seyn, was bei so sehr veränzberten Richtungsberen Beit gent für jene Zeit seyn, was bei so sehr veränzberten Richtungländen den Schulen jeht zu großem Radibeil gereichen währe.

Go leicht inbeffen folde einzelne Rebler und Bebrechen abzuandern find ; fo ichmer ift es boch bem Gangen einen folden Zon und eine folde Saltung ju geben, wodurch eine gang und auf einmal veranderte Rehrmeife bei ihrem, ber vorigen Gewohnbeit vollfommen entgegengefetten Bange, Butrauen und Beifall finben tann. Alle Beranberungen verfehlen ohnehin ihren 3med, ober erreichen ihn wenigstens nur unvollfommen, wenn fle nicht porbereitet finb. Aber auch felbft bei ber langften und pflichtlichften Borbereitung, bie bier vorausgegangen ift, fann man fich bann nur eines gemiffen Segens verfichert halten, wenn ein eigener Beift fur bie gute Gache bes öffentlichen Unterrichte rege wirb, wenn von ibm bie Lehrer ergriffen merben, und wenn er bie Eltern felbit befeelt.

Diefer Geift ift in unfern Tagen mit Recht fu

erwarten, in welchen bas Schuls und Erziehungswefen, als eine eigene Staatsnagelegenheit von ben
berbienteilen und erfahrenien Mannern beherzigt
wirb 9). Bire viele Berfuche und Erfahrungen scheie nen boch einmathig, bei sonft noch so großer Berfchiebenheit in einzelnen Forberungen, auf bas Einalg. Noth wend big zu bringen, auf bas Bereinfaden ber Geaen fanbe bes Lernens.

Darauf, und bag bie Rinber nicht einfeitig. fonbern nach allen ibren Geelenfraften mogen ausgebilbet werben, ift in biefer Berordnung bauptfaclich Bedacht genommen worben. Be meniger in ben Schulftunben auf vielerlei ju fernen gefeben mirb , befto mrbr wirb wirflich gelernt. Alles tommt barauf an, baf ber erite Unterricht einen und benfelben Begenftand recht und bon allen Geiten bem Rinde fastid und anichaulid ju machen miffe; jumal ba Pielerlei Dinge Die Aufmerffamteit nur gerftreuen, ins bem nichts baven bas Radibenten befchaftigt, unb Etwas nur bon bem Bebachtniffe gefaßt, aber ibm nichte eigentlich erhalten wird. Daber bie Rlagen uber bas Bergeffen bes Schulunterrichtes, ber offenbar ber baltbarfte fenn follte, ba bie erften Jugenbeinbructe bie bleibenbffen finb.

Enblich wird noch bei biefen Borfchriften von bem gemeinschaftlichen Bertrauen ber Sehrer und Eletern bas meifte erwartet, ba biefes jedem hinder nife bes ffentlichen Unterrichts allein entgegen gu



<sup>&#</sup>x27;) S. Grunbfage ber Erziehung und bes Unterrichte für Cifern, Saustehrer und Schulmanner, von Dr. Xuguft Derrmenn Riemeper, brei Theile, Balle 1806.

wirfen vermag, wenn ohne biefes alle Borichriften Einfluß und Segen verlieren. Auch ihnne blos Binfe jur Erziebung in einer Berordnung für ben allgemeinen Schulunterricht gegeben werben; benn in den wenigen Stutiden befeiben laffen fich die imblichen Bemither nur gleichjam vorbereiten, fich des elterlichen Berdienftes um ihre Bildung durch Gehorfam, Lantbarteit und Liebe wärbiger zu machen. So wirb auch biefer Beitrag jur forberung des Guten an Eftern und Kindern, an Lehrern und Idglingen feinen wohlifatigen Iwed unter Gottes Gegen erreichen.

Frantfurt am Main ben 23. December 1817.

Ronfiftorium.

Die deutschen Schulen muffen jest burch so viele Berbienste ber beutschen Erzieher und burch so viele Erschrungen nothwendig eigene Wortpeile erhalten, wenn bie richtigern Grunbsche, Rinber in ben Anfangsgrinben bed Biffens zu unterrichten und ihren Berstand zum Segen für das herz auszubisten, auf ben öffentlichen Schulunterricht angewandt werben. Es wird also in beständiger hinsch auf die neuern Beburspie also in beständiger hinsch auf die neuern Beburspie ber Schulen, und auf das, was, allge-

mein anerkannt, von Eltern und Lehrern als uner, laftiche Pflicht geforbert werben muß, Folgendes verfügt:

T.

Bon ben Soulen überhaupt und ihrer Angahl.

Es bestehen gegenwartig awolf Schulen fur bie fieige Jugent, bei welchen es vor ber Sand belaffen werben fann, ba biese Bah bem Bebirfniffe ber Ettern und Kinber vollfommen ju genugen scheint. Wenn auch feine ftreng sogenannten Duartierschulen errichtet werben fönnen; so wird bod burch bie bereits bestehen Bahuft gesorgt, bag von bem Uebel einer zu weiten Entfernung von bem Nohmerte ber Kinber nichts ju fürchten ift.

2

Auf eine Schulftube tann nur bann bie Schuljugend eingeschräntt fepn, wenn fie hinlänglich groß und verhaltnismäßig hoch, ber Gesundheit vieler gugleich versammelter Auber angemessen ift.

3.

Tifche und Bante, ober bie langen Tasfin, wo mehrere Rinber gugleich mit Lefen und Schreiben befchäftigt werben, und bie Gige bay, muffen bem Alter ber Kinber angemeffen fenn, um zu verhindern, bag aus irgend einem Misoerhaltniffe berfelben etwas Rachtheiliges für die Rinber entifiche.

.

Fin' bie Reinlichfeit ber Schulfinben und ber bagu erreberlichen Gerchischen, für gefunde Lift und verheltenschiegen Raum, damit eine un große Kinderangabl bem Lehrenden und Lernenden nicht nachtheilig werben möge, haben die beutichen Schullehrer um fo viel mehr zu forgen, ba fcon die frien Einbrücke von Reinlichfeit, Ordnung und Schieflich. Leif für ihre Empfehlung entscheben, und biefes dunfere An standige einen wesentlichen Einfluß auf bas bessere Gelisigen der Arbeiten bes Lehrert felbis hat.

TT.

Bon ben Eigenschaften und Erforberniffen eines beutichen Soullebrers.

1.

Bor allem ift es fittliche Bilbung, chriftiober find es bie Eigenfchaften bes Gemuthe, ber Freude, burch Unterricht auf die Kinderbildung zu wirfen, der Gebuld, Rachficht und Liebe, io wie bes Ernftes, der Es fligt eit und Der Grenge, was ben Lebere zu seiner wichtigen Bestimmung thatig macht. Gelehrte Kenntniffe, in Symnasien und auf boben Schulen gesammelt, tohnen ihm abei mannigfaltigen Ruben gembelt, tohnen ihm abei mannigfaltigen Ruben gembelt, bennen ihm einem Schulfeminarium un bilben, der unter ber Ammeijung bes Dberlehrers an ber hießgen Mufterschule mit ibren übrigen Lehren thätigen Antheil an bieser Anssate

Bei ber Prufung feiner Lehrer Renntniffe mirb geforbert:

- a) boß er nicht nur so viel Meligione fenntnis bestige als erforderlich ift durch sogenannte Lastecherische Lebungen das fittliche Gefühl der Rinder zu weden und zu beschäftigen; sondern auch die Babe, dem Kinde Geschmad an solchen Begriffen und Kenntnissen beizubringen, weiche dem Glanden an Gott und den Eribse im findlichen Gemähle bestigten, um an die fen alle Horberungen des sittlichen Gesähle gleichsam anzureiben; und dadurch den Kinderfinn für das Gute zwedmäßig zu bestimmen; daß er der bei dem
- b) Lefen, Schreiben, Rechnen zeige, wie von bem allen ber Anfang mit Rindern genacht werden fonne, und wie sie damit flufens weis weiter beschäftigt werden muffen. Alls Kenntniffe von ber Aussprache, von der Buchfaben bilbung, von bem Rechtschreib ben, von ber beutsche en grache selben, und von ben Grundschen ber Auch aber bet kinft; bie legtere bios fur bas Leben und rhie baß streng sogenannte Ausarbeitung en arithmetijder Ausgaben geforbert werben; baß er
- c) geographische, historische und Ratur-Kenntniffe bestie, aber wieber nicht nach ibrem gangen wissenschaftlichen Umfange, sonbern nur nach Grunbsagen, wie sie bem Kinderatter porguttagen, und besonbers auf den vaterländie

fchen Grund und Boben mit feinen Grengen ans gumenben find. Endlich mirb er noch

d) fo viel von ber Kenntniß bes Menfchen fich eigen genacht haben, um bie Fragen: wie bie Kinber auf bab, was ihnen ferperlich nachtheilig werden tome? und wie fie fich davor baten aufffen? befriedigend zu beante worten.

3

Diefelbe Prajung, welche, von ber Tachtigfet bed bentichen Schullebrere eine richtige Kenntnis ju, erhalten, verauftaltet werben muß, finbet auch nach benichen Grundfagen Statt, wenn Gehutfen far beutiche Schullebren Statt, benn Gehutfer fahr beutiche Schullebrer ob, bie Angeige bem Sonfflorium ju machen, bag er einen Gehuffen nothig finbe, und barüber bie weitern Berfügungen abjus warten.

4

Je weniger es einem Schullehrer nach ben bisber geschilbeteten Erforbernissen an Beifall mangeln, und je ficherer er fich bes etterlichen Beischlä verichert hale ten fann; besto weniger bedarf es einer besondern Aufforberung jur Aufmertsamfeit auf fich selbe, teine Beranlafung ju geben, als wolle er auf Untoften seiner Mittebrer ben Beisal seiner Schule begründen. Bielmehr wird er fich verpflichtet fahlen, wenn Kinder aus einer andern Schule ibm zugefclickt werden, eine vertraute Ractprache ju nehmen mit bem bisberigen Leber berfelben.

.

Indeffen werden bie Eltern felbft, folde Beranberungen ju machen, gar feine Beranlaffung finben, wenn fie bon ben Fortidritten ibrer Rinber in ihrer fittlichen Bilbung und in ihren Renntniffen, ober von ben Urfachen bes Burudbleibene ober Burndgebens in beiben, vor allem erft Belebrung von bem lebrer fich ju verschaffen fuchen. Darum ift es notbig, bag bie Eltern auch bie lebrer unterfingen, bamit von ibren Rinbern bie Goulftunden ju rechter Beit, meber ju frub, noch ju fpat, und unausgefest befucht, auch bie Stunden außer. ber Schule jum hausfleif und gur Biebers bolung bes Gelernten, fo wie bes jum Bers nen Aufgegebenen geborig benutt merben. Dars über und über bas Betragen ber Rinber in ber Schule, wenn ber Lebrer gu flagen Urfache finbet , und fein Unfeben bie Rlagen nicht gu beben vermag, verftanbiget er fich fogleich mit ben Eftern =). Das ift berfelbe Rall, wenn er ungufrieben mit bem Betragen ber Rinber, ihrem unreinlichen Ericheis nen in ber Chule, und bem Mangel an Ordnung und Stille in berfelben, ober benachrichtigt von Rinbers unfug auf ber Strafe, feine Rugen und Beftrafungen fruchtlos finbet. 3m traurigen Falle aber, wenn feine Unteigen an bie Eltern ohne Birfung bleiben, mirb

<sup>\*)</sup> Dieß Berfinbigen erleichtern gebrudte Liften von bem Berhalten ber Rinber. Wenn Bormanber, Berwanbte und Boftifder bie Kinber jur Schule beingen, vers febt es fich von felbft, baf biefe, fatt ber Ettern, von bem Betragen ber Kinber Unterricht erbalten.

er fich an benjenigen unter ben herren Drebigern menben, beffen befonbern Gorgfalt bie Mufficht aber feine Schule anvertraut ift. Erft bann, menn auch biefes gegen alle Erwartung ohne Erfolg mare, murbe bie Ungeige an bas Ronfiftorium gu machen feon.

#### III.

Bon ber aufern Ordnung, und von ber lebr : und Bernweise in ben beutichen Oculen.

Es ift nichts weniger als gleichgultig, bag uber

eine gemiffe Drbnung beim Unfang und Schlug ber Stunden gehalten merbe. Dur bann aber fonnen Eltern und Borgefeste barüber balten, bag bie Rinber au rechter Beit in bie Schule tommen, und bann nur miffen, ob fie fich nicht unter Bege unnothig aufgehalten haben. Much ift barauf ju feben, bag jebes Rind beim Gintreten in bie Schulftube geraufchs los feinen ibm angewiesenen Plat einnehme, feine Rachbarn nicht ftore, und feine Beranlaffung fuche, fich und andere ju gerftreuen. Eben fo mirb es auf bie Raffung bes finblichen Gemuthe mirfen, wenn ber Lebrer bafur forgt, bag bie Schule ohne garmen unb Unorbnungen enbige. Defto rubiger merben bie Rinber fich auf ber Strafe benehmen ; und befto weniger fich irgend Etwas von Muthwillen gegen bie Borubers gebenben erlauben.

2.

Darum, foll jebe Unterrichte Berfammlung mit

einem furgen und findlichen Gebete beginnen, ober abwechselnd mit bem Gesang eines paffenden Berfes aus einem Klieberfiede, no die feiberfammlung, welche in der Mnsterficht, no bie feibersammlung, welche in der Mnsterfichuse eingeführt ist, zur Auswahl dienen fann. Auch vernag der Leber este bie bie Kineber, um fie fin Ausmerfinteit und Fleiß, für Ordnung, Rube und Stille zu gewinnen, wenn er sie mit einem treffenden, ernstein und herzlichen Worte ber Schule entlicht.

Obnehin wird jeder Schullebrer bas Salyman nifde Beipielbud für fich zu beniden wiffen, um baraut von Beit zu Beit Engibungen nur enfenen, meich bas Gute und Bofe bem Kinbe anfchaulich machen, bamit es vor biefem gewarnt und zu jenem ermuntert werbe.

#### э.

.

In welchem Jahre bas Kind gur Schule gebracht werben foul'd bas ift eine Frage, beren Beantwortung in ein zelnen Kallen von besondern Umfan, ben abhängen tann. In der Regel wohl nicht vor bem sien Jahre. Diese Kinder muffen ale Unfanger eine besondere Abheilung ausbanden, und besonders unterrichtet und beschäftiget werden bie in Bie oder gie Jahr. Die lehtern machen benn wieder eine Abtheilung aus, und werden gemeiniglich in ihren Allenna weiter gebracht, gegen das tate Jahr oder früher 3), der Schule entlassen, um zu ihrer weitern Bestimmung, dem höhern Unterrichte oder der Erlernung einer Berufsarbeit, ihrer Borsenunffe wegen, zu gelangen.

5.

Außer dieser nothwendigen Abtheilung in allen beutschen Schulen, ohne welche kein Segen aus einem ordentlichen und susenweisen Unterrichte zu hossen ist, muß eben so nothwendig eine Doduung der Raden, gesondert von der Madch enordnung, eingeführt und darauf gehalten werden. Darum missen abgerteilt der Machen vom sten bis zum 8ten oder gten Jahre, und eben so die Ruaden von diesen Miter, dankt die Knaden vom 8ten oder gten Jahre, wie die Madchen von dem sten oder gten Jahre, wie die Madchen von demssten oder sten fabigetien gesetzt verben. So, daß sich also viere Nedmungen

<sup>\*)</sup> Die frühere Aufnahme ber Knaben ins Symnaftum beftimmt bie Symnaftums Dronung.

G.u.St.S. ar Jahrg.

in jeder Schule bilben, zwei ber Anaben und zwei ber Dabden.

6.

Bie viel bie Ordnung gewinne und ber Fleiß ber Kinder, menn fie es füblen, was ihon dem frühern Kinderater, bah bie Sahe bem Lehrer selbst aus Dah bie Abe bem Lehrer selbst am herzen liege, und daß sein Agele Benehmen mit dem übereinstimme, was er lehrt, das zeigt die tägliche Erdarung durch die Macht der Beispiele. Darum muffen die Lehrer mit ihrer eigenen Burde und ihrem äußern Anstande, mit ihrer Pünft, tigteit im Anfangen und Endigen der Schule, mit ihrer Gewissen, man den der bei est wie ihren nicht erlaubt eine einigte Etunde ohne die dringenbste Boch ausgustehen, und mit ihrer Gerechtige einen gewissen die fre Lehrlinge einen gewissen Geist des Eiferd und der Dedung ihrer Schule mitzutheis lens stehen.

7•

Was bisher ben Schullehrern freigestellt worden ift, keine Schullkunden die fichs Wochen der bet dei de king an Welfen hindurch aus daten, kann jest durchaus nicht mehr eine Sache der Wilkführ fepn. Die sogenannten Weschulen müssen gehalten werben, weil sonst ein o langes Aussetzen des Unterrichts einen außerordentlichen Schaden verursachen würde; zumal da die Eltern diese Bemühungen, der bieherigen Berordung und Sitte gemäß, nicht undelohnt lassen Berordung und Sitte gemäß, nicht undelohnt lassen kennen. Die übrigen Ferien, die drei Jerbstrage, der sogenannte Fastnachtsetag und die zwei Nachmittage, wo sich die fammtlichen Schullehrer vor dem Konssisione wo sich sämmtlichen Schullehrer vor dem Konssisionerium verschaften.

gammeln, bleiben wie bisher; nur baß solche Erho, jungen und Unterbrechungen auch bem gehrer Beranlaffung geben, fur den hausfleiß und die Beschäftigung der Kinder durch gwecknäßige Aufgaben, Uebungen im Schreiben z.c. ju forgen.

8.

Die Borfdriften, wie es mit Belohnungen und Bestrafungen gehalten werben soll, um die Rwede von beiben an den Kindern zu erreichen, laffen fich eben so fcm er geben, als es schoer ist, sie auf jeden vorkommenben Fall anzwenden, da auch hier dem Buchstaben des Geseyes der Geist des Lehrers zu Sulfe tommen muß.

Son bie Berordung far bie biefigen beutichen Schulen von 1765 hat geforbert: von Grodischigen Schullen von 1765 hat geforbert: von Grodischigen Schullen babei fein Bewenden. "Mer welche "Ichtigungen, wo bofe Sitten, Unordnung, Unsereinlichteit, Unfleiß, Nachtleigfett, und vor allem "Bosbeit Strafe verdienen?" Allerdings liegt an dem Gett Strafe verdienen?" Allerdings liegt an dem Getter und bein guten Tone, an dem Gettift und Ginn, welchen der Lehren in eine Schulle einguführen und in ihr zu erhalten weißigales, du verhüten, daß Strafen verschaft werschaft in eine Krafen mit Aberten, off mit ein der Allerdie in der

Die wichtigfte Boridrift ift alfo:

"Durch Lehren und Ermahnen, durch Ernft ,, und Liebe, burch Aufmertfamfeit auf bas

.. gange Berbalten ber Rinber und burch be-"ftanbiges Sinmeifen auf ibren innern "Beifall allem Bofen entgegenzuarbeiten." Benn aber bei aller biefer Gorafalt boch Etwas

Beftrafensmerthes gefdiebt : fo muß

a) auf bas gange übrige Berbalten bes Rinbes. auf feine Rabiafeiten und auf feine Rrafte, por ber Beftrafung, Rudficht genommen merben : bann

b) muffen Rebler bes Billens ober bes Bergens von ben Reblern bes Ber ft anbes, (jum Beis fpiel ein Berfculben ber Bosbeit von bem Berfdulben ber Unachtfamfeit) genau gefonbert, und bie erften bestraft, bie lettern nur gerügt merben.

c) Sind alle Mufmallungen bes Strafen. ben felbft pflichtlichft ju vermeiben, bamit bas Rind gang fuble, bag nicht bie Leibenichaft bes lebrers, fonbern eigenes Berfdul. ben bie Urfache feiner Strafe fen. Befonbere Mufmertfamfeit erforbern

d) Beftrafungen, in fofern fich biefe, junachft in deiner Bebachtniffache wegen, bas Rinb augezogen bat. Denn wenn ed y B. feine lection nicht berfagen fann, fo ift bas noch nicht Beweis feines Unfleifes, und ber lebrer wird in mehrern folden gallen obne Beftrafung bem Gebachts

3 : 'niffe gu Sulfe tommen, wenn er burch eine Strafe bas Rind ohne vorzügliches Bebachtnif noch furchtfamer machen murbe. Alle Bestrafungen

aber muffen

e) fo beschaffen fenn, bag bas Rind fein Unrecht

- einzuschen und zu bereuen, also ben Zwed ber Strafe, feine Befferung, ju erreichen Anlaß erhalt "). Enblich
  - f) bei solchen Beranlassungen, welche mehr als Schul- und Rinderbestrafungen nach ber Einficht bes Leheres fordern und son don auf bie ganze Dent- und Empfindungsweise bes Kindes Einfluß haben, muß ohnehin Ructsprache mit ben Eitern selbst genommen werben 27). Aber auch
  - g) in der Art ber Belofinung und des Beifalls ist eine große Sorgfalt anzuempfehlen, daß die Kindereitelfeit feine Nachrung erhalte. Die Achtung des Lehrers, die Freunde der Ettern, das Zutrauen und die Freund ich zeitscheit Mitschilder, war allem aber die Zufriedenheit im Innern, das Bewußtsepn, feine Pflicht ge-

<sup>&</sup>quot;) Spott 3. B. und Schimpf erbittert; aber Ern ft und Eifer für Mahrheit, Recht, Ordnung und Fleiß wird alles Bittere ben felbst empfinden laffen, ber dagegen gehandelt bat.

<sup>\*\*)</sup> Auch hat ber lehrer noch ein fehr zwedmäßiges Mittet zu belohnen und zu bestrafen, wenn er vor bem Prebiger, ber feine Schute besucht, mit Treuben von dem unstelligen und unartigen Rinbe pricht. Diefen wird er auch im Bertrauen entbeden, wenn frengere Magbregelin genommen werben miffen, um (indem er Alinder und ditten unsfonfermaght, wie oben Seitet 4) feinem Amte zu genügen burch die hülfe seiner höhern Bebebeben.

than ju haben, der Lohn des Enten felb fi, ber alle Belohungen überwiegt, und ber Be, danke an Gott, wenn auf bas alles die Kinder aufmerksam gemacht und darin ihren Lohn ju finden gelehrt werden, so kann es ihnen au Aufmunterungen aum Guten gewiß nicht fehlen. Nach diesen Grundfagen sind also alle Ausseichnungen der Kinder durch öffentliche Schulfeste ablichlimvidrig ganzlich au nuterlassen.

.

Die Lebrmeife bes Lebrere felbit wird nichts fo febr empfehlen und ibre Babrbeit und Quverlaffiafeit beffer rechtfertigen, ale bas meife Uebergeben von ben erften rechtgefaßten Grundbegrif. fen auf bie weitere Erfenntnif, bas Dringen auf flare Borfiellungen, und bas Bermeiben ber finbifden Bielmifferei. Das Benige im Uns fang recht faffen und lernen forbert in ber Rolge alle Renntniffe, wenn bas Bielerlei im Unfang bas mabre Biffen und Erfennen in ben Sabren ber reifern Raffungefraft aufhalt. Daber 1. B. bie Beharrlichfeit und Webuld bes lebs rere in ben erften Unterrichtsjahren bes Rinbes reichs lich belobnt wirb, wenn er von ber Renntnig einfacher Borter nicht eber ju vielfplbigen übergeht bis jene volltommen gefaßt finb, und er bamit ichon Berftand und Gebachtnif, Muge und Rad. benten geubt bat.

### IV.

Bon ben Lehrgegenftanden, ihrer Stufenfolge, und von ben Lehrbuchern.

1.

Da hier nur von Borbereitungs , Rennt, millen und ber allen Kindern unentbefrichen Grundlage bessen bie Rede feyn fann, was fie alle ju wissen notifen notif is haben, um einst ju bem mannichsachten Lebensberufe trichtig erfunden zu werden; so muß man wohl mehr auf das Berein fach en bern Gegenstände seben, als auf ihre Bervielfaltigung. Mur das Rottwendige gehört hierher.

2

Much an ber Orbnung, in welcher bie Lehrs gegenstände vorgetragen werben, ift viel gelegen.

Fur bie erfte Rnaben . und Dabchenab.

a) Renntniß der Buchstaben, ihrer Zusammensehung und Aussprache. Einsplbig e Worter, besonders von Dingen, welche
ichon dem Kinde bekannt sind, machen den Anfang. Das Arennen und Berbinden der Sylben, das gehlerhafte und Richtige
bei demselben nach den neuesten Buchstabr, und
Lesmachinen, oder den Tafeln, wo die
Buchstaben eingesugt, aneinandergereiht und
wieder weggenommen werden tonnen, beschäftigt dann nicht nur das Auge und das Gedächtnis, sondern auch den Berstand bes Kindes.

- b) Erfte Lefeubungen nach einem von bem Confistorio ju bestimmenben 2BC : Buche ").
- c) Grundguge ber Buchflaben, Buchftaben, Borter und furge Sige ober Sprüche felbit an ichreiben nach Boriforiften. 3weds magige haben icon bier geliefert bie Schullebrer hofmann und Diebl.
- d) Uebungen im fertig Lefen, wenn icon bie Bortentniffe jum gut Lefen gefaßt find. Das laute Borlefen und laute Bieberhofen bes Borgelefenen, auch von mehreren Kindern zugleich, empfehlt fich febr.
- e) Berftandesibungen und Erwedung bes Gefühls und bes chriftlichen Glaubens.
- f) Anfang im Rechnen. Für bie zweite Anaben . und Mabchen . Drbnung:
  - a) Da unn bas Lefen weber Schwierigfeiten machen noch aufhalten fann, so barf jest ber Anfang mit bibli fich en Stellen gemach werben, weil bie Bibel jum Buchftabiren und Lefensternen nicht gemisbraucht werben soll. Das Confistorium virb fowohl ben Catchismus, als biejenigen Bucher bestimmen, welche bie Schullebrer, indem Radicher Buthtigste und Fastichste dwon und jum Rad Bichtigste und Fastichste dwon und jum Rad Richtigste und Fastichste noch bester

<sup>\*)</sup> Die Pohlmannischen und Stephanischen Schriften, bie neueften, welche hierber gehoren, im Palmieichen Berlage zu Erlangen, werben bei biefem mitbroulen ober bobfindigen Geschäfte bem Lehrer von großem Rugen fenn.

gebrauchen tonnen, als wenn nur eines bavon in ber Schule eingeführt murbe. Rach biefen Schriften mablen namlich bie Lebrer felbit bie verftanblichen Bibelftellen "), bie paffenbften Lieber. Berfe, und nur bie michs tigften Bibellebren fur bas Rinberalter aus, weil ber eigentliche firchliche Religioneunterricht von ben Religionslehrern felbft im Bufammenhang und vollftanbig gegeben wirb, bas Gefühl aber fruber ichon, und frub icon bas Rach benten, und felbft bas Bebachtnif mit einzelnen Musfpruchen ber Bucher, welche von Gott und Jefu jeugen, beschäftigt werben foll. Bei einem folden Gebrauche ber Bibel für Gemuth und Geift lernen bie Rinber bas ihnen Rusliche aus ben Pfalmen und ben Evangelien, jugleich auch in einer bestimms ten Orbnung , ohne bag ber gange Pfalter und bie vier Evangeliften befonbere fur fie mußten abgebrudt merben.

b) Ein Lefebuch jur zwedmäßigen Unterhaltung bes Lehrers mit seinen Schülern, das mit Beefeitigung bes Alelerlei's in einer guten Ordmung und nach einem festen Plane nur das Eine, bie wahre Richtung bes findlichen Geistes und herzens berücksicht, nach ben Mustern von Roch ow und Salamann, ift noch ein

<sup>\*)</sup> Da boch jedes ber Kinber feine Bibel hat, die aber in bem Schulgimmer aufbewahrt, und nicht bem mile Kührlichen Lefen und Blättern Preis gegeben, sonbern unter ber Aufficht bes Lehrers benfigt wirb.

unbefriedigtes Beburfnif fur bie biefigen Goulen, ba folde allgemeine Coulfdrif. ten auf bie befonbern Buniche einzelner Lanbesichulen feine Rudficht nehmen tonnen. Bis biefes ericbeinen mirb . bebalten bie Gouls lebrer bas bei . meldes fie bisber benuten und von beffen Ruplichfeit fie fich überzeugen fonnten burch ibre eigenen Erfahrungen.

c) 3m Rechnen merben nun bie Uebungen meiter fortgefest, und nach Deftaloggi's Entbedungen ift barauf ju feben, wie biefes Fortichreiten ber Musbilbung ber Geelenfrafte überhaupt gutraglich merben fann. 3m Allgemeinen aber find bie Arten bes Rechnens und bie Beis fpiele ben Rabigfeiten ber Rinber und ber nutlichen Unmenbung auf bas Leben gemaß gu måblen.

Auch:

d) im Schreiben merben bie lebungen ber ameis ten Rinberabtheilung bebeutenber, und befchaftigen mehr bie Beiftedfrafte, weil bas Rinb bie Buchftaben nun fcon in feiner Gemalt bat. Best findet ber lebrer Belegenheit genug, theils bas Gefühl und ben Gefdmad bes Rinbes burch fleine Muffabe, furge Ergablungen, Briefe, Bebichte unferer beften Schriftsteller fur bie Sprache tu bilben und auf bie Regeln einer richs tigen Schreibart achten zu lebren, theile auch, und bauptfachlich. in ber Musmahl folder Stellen jum Abichreiben auf bie religios fittliche Bilbung ber Rinber (f. G. 24-25) fein Augenmert ju richten. Das Gefdriebene pragt fich bem Bebachtniffe noch tiefer ein, und bie auten leb. ren. melde ichriftlich mieberbolt merben. erhalten fich treuer. Eigene Muffate folgen bann auf biefe Uebungen mit besto großerem Beminn fur bie Rinber, wenn fie aufgeforbert merben, etma bie Befchaftigung eines ihrer Schultage, ibre Gebanten bei einem Spatier. gange, ober ihre Empfinbungen an einem ihnen feierlichen Tage , ober einige Stellen ber Bibel aus ihrem Gebachtnif, ober Berfe aus einem ibnen befannten Gefang gleichfalle aus bem Ges bachtnif nieber ju fchreiben. Bie biefe Bes ichaftigungen einzelnen Rinbern, a. B. bem Unfleifigen zum Rleife, bem Unorbentlichen gur Orbnung , bem Unreinlichen gur Reinlichfeit eis nen eigenen Untrieb geben tonnen, wenn bie Beifpiele treffent gemablt merben, miffen beobs achtenbe und erfahrne Schullebrer langit icon : fo bag biefe Uebungen jugleich fur ben guten Ginn und Geift ber Schule (fiebe oben G. 7 u. f.) geigen. Dag beim Schreiben auf eine gute Saltung bes Rorpers, bei ber Sanbidrift auf Deutlichfeit, Die auch bei ber iconen Schrift bas Befentliche ift, und bei ben Schreibbuchern auf Reinlichkeit zu feben fen. verftebt fich obnebin.

Enblich erhalten auch

e) die Berftanbesubungen felbft burch die schon mit bem mannischaden Lefen und Schreiben (f. S. 24-26) erworbenen Kinbertenntniffe eine weitere Ausbehrung. Indessen werben auch die Schullebrer immer, so wie fie auf Deutlichteit und Richtigteit im Lefen und Schreiben feben, biefe gwei Eigenschaften für bas Sprechen und Denfen empfesien und bafte arbeiten. Das kann auch mit besto gesegneterm Erfolg gescheben, wenn sich bie Ausgaben gum Rachbenten und ju Unterredungen nur auf bas allgemein Rusliche als Borbereitungen bes Kinderalters, um im gesunden gerereitungen bes Kinderalters, um im gesunden gu erfalten, einschriebe Geele für bas gange Leben gu erfalten, einschräden, einschräden,

#### v.

Das Ochulgelb

mirb: `

nach der Erhöhung vom 22ten Rovember 1796 forthin vierteljahrig bezogen; aber

babei werben gebrudte Scheine ben Eltern ausgestellt, um allen Unordnungen vorzubengen.

#### VI.

Ueber bie Besuchung ber öffentlichen firchlichen Gottesverehrungen.

Darauf halten

bie Schullehrer felbit, um mit ihrem eigenen Beispiel woran ju geben. Fur bie Rinder aber

welche in ber Schule fcon Bortenntnife bes Lefens genug haben, ift bad Wichtigfte, die Ordnung gu halten, daß bie fonntagliden Ratechfationen unausgeseht befucht werben, Die Gegenwart bes Lefvers muß für bie Rinberaufmertfamteit von einem eigener Innen eben.

#### 3.

Das Besuchen ber Prebigten in bem Kinderalter, weiches bagu gefchidt ift, und aus solden Borträgen Ruben ju zieben weiß, empfeblen Eltern mit Beispiel und Ermahnung am wirffamsten.

#### Anlage 2.

#### Berordnung über bie Unzeige unehelicher Schwans gerichaften.

# 2Bir Burgermeifter und Rath ber freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit auf verfaffungemäßigen Befchluß der gefengebenben Berfammlung vom 6. December 1817:

Mur allzuhausig ergeben sich bie Falle, daß dabier in Diensten kebende biesige und fremde unehelich schwangere Meibspersonen, bis nahe an bas Ende ihrer Schwangerschaft im Dienste bleiben, ohne daß solche Schwangerschaften zur Kenntmis der Polizeisbehörden kommen. Weisstend ist es dann bei fremdem Dienstgesinde, wenn die Polizeisbero zusällig Wissenschaft dawon erhält, zu spat, dergleichen, das Mitselich oft in hohen Grad ausprechende Personen in ihre heinauf zu verweisen, oder die die Scherriellung dafür, daß sein der kinder dem hiefe gen Aerario nicht zur Last fallen, zu erwirten.

Die Rachtheile, welche baraus fur hiefige Stadt entfpringen, find in mehr benn einer hinficht febr bebeutend, indem biefe uneheiliche Rinder, als hier geboren, nicht felten fruhe ober fpat ber Stadt jur Lait fallen.

Bu Abwendung bieser von fremben Dienstmägben zu besorgenben Nachtheile sowohl, als auch zur möglichsten Berchitung sonst leicht unentbeat bleiben könnenber Kindermorbe, wird daher verordnet:

- 1) Jebe Dienstherrichaft ift verpflichtet, bie ihr befannt werbenbe Schwangerichaft ihres unverehlichten Gefinbes bem Polizeiamt anzuzeigen;
- 2) Birb biefe Unteige unterlaffen, ober gefchiebt au fpat, bag bie, fein Recht auf hiefigen Aufents balt ansprechen tonnenbe Geschmachte in ibre heimath nicht mehr gewiesen ober gebracht mers ben fann, und bie Dienftherrichaft wirb überwiefen, bag fle um bie, gar nicht angezeigte. Schwangerichaft gewußt , ober bag ibr bie , au fpåt angezeigte Schwangericaft, langere Beit vorber, ale bie Ungeige gefcheben, befannt gemefen ; fo bat bie Dienftberrichaft, im Ralle ber Mittellofigfeit ber Gefchmachten, bie Roften ber Riebertunft ju tragen, und fur alle bie Untoften einzufteben, welche bie Berpflegung von Mutter und Rinb, in ben erften brei Monaten nach ber Rieberfunft ber Befchmachten, bem Merario vers anlaffen.
  - 5) Gleiche Berpflichtung jur Anzeige ber ihnen befannt werbenben Schwangerichaften liegt benjenigen ob, welche frembe unversehlichte Beibspersonen beherbergen, und bie Richtbeobachung

biefer Berpflichtung zieht bie namlichen Folgen nach fid, die im Urt. a für biejenigen Dienib berfichaften ausgebrickt find, welche bie ihnen befannte Schwangerschaften ihres Gesindes gar nicht oder zu soht aungezigt basen. Auferdem, aber werden biese Beherberger noch mit einer Gelbitrafe von 3 bis ao Riffer, befegt.

- 4) Jeber babier in Diensten gestandenen fremden Beibsperson, welche ihre uneheliche Schwangers-fchaft nicht spätestens im siebenten Wonat der Schwangerschaft bei dem Poliziciant felbit ans gezeigt und sich besondere Erlaubniß zur Niederstunft babier ausgewirtt hatte, foll versagt seyn, nach ihrer Niedersunft wieder habier in Dienste zu treten.
- 5) Beibliches Dienftgefinde, welches von hiefigen Eitern abftammt, und babier feinen Bobnitg bat, eben so alle andere, sowohl biefige als fremde Beiberesonen, find bei nambafter Strafe verbunden, ihre uneheliche Schwangerschaft alsbald bei einer ber geschwornen hebammen anzugeigen, wolche letzere lofort bie Anzeige bei gleicher Strafe bem Polizieiamt zu machen hat.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 23ften December 1817.

## Anlage 3.

#### Grneuerte Instruction und Eid fur bie Rachtmachter.

Die Rachtwächter follen einen leiblichen Gib gut Gott schwören, bei allen und jeden Borfällen Gines Soogeblen Senate und ber Stadt Frantfurt Schaben gu warnen, 3fr Beftes gu werben, und nicht wiber Sie, 3fre Barger und bie Ihnen gu verantworten stehen, gut thun, in feine Beise.

Inebefonbere aber haben

- 1) Wends Schlag 10 Uhr sammtliche Nachtwachter auf ihren Possen sich einzufünden und durfen nicht davon, noch nach hause geben, es wäre dem Morgens, und war in den Wonaten Way, Juny, July und August um 4 Uhr, im September und October um 6 Uhr, im November, December, Januar und Februar um 6 Uhr, im März und April um 5 Uhr.
- 2) Ein folder, an bem bas Bachen ift, foll in jeber Stunde zweimal bie ibm zu bewachen ans vertraute Straßen und Place fleißig burchiuchen, auch au be halbe Stunden zum Beweise seiner G. u. St. S. 223opg.

Bachfamteit ein Beichen mit ber ihm gu feiner Dienftverrichtung ertheilten Pfeife geben.

3) Unguchtige Beibeleute, ober andere verbachtige Perfonen, welche fich nicht legitimiren tonnen, eben fo auch total betruntene auf ben Strafen liegende Perfonen , wenn folde um biefe Reit auf ben Strafen angetroffen werben, haben fie auf bie Polizeimache ju bringen , auch beforgt ju fenn, bag von ben Borubergebenben nicht gelarmt und laut gefungen werbe , und biejenis gen , welche fich beffen ju Schulben tommen laffen, mit Befcheibenheit jur Rube und Drbs nung ju verweifen, wie nicht weniger bie Da. men und Bohnung berjenigen Leute, welche Rebrigt ober anbern Unrath auf bie Strafe fcutten , mobl ju merten , auch auf bie Rachte arbeiter icarfe Mufficht ju balten , bag biefelben bie Strafen bei ihrer nachtlichen Reinigung nicht befcmuben, im Darwiderhandlungefall beren Das men fo wie badjenige Saus, in welchem gefeget morben, wohl angumerfen, auch benjenigen Rnechs ten . melde ben Unrath ber gefegt merbenben Pris veten jur Stadt binaus fubren, nicht ju gestatten, ben geraben Beg burd bie Stabt ju nehmen, fonbern jebesmal bem nachften Thor binaus gu meifen , um außerhalb ber Stabt nach bem beftimmten Dlag por bem Gallusthor fabren gu Diejenigen , fo bennoch bagegen bans beln , baben fie angubalten und jur nachften Bache ju bringen , bamit beren Ramen unb Dienftverhaltniß erforicht werben tonne, nicht minber . wenn bie Straffen . Laternen nicht ge-



horig brennen follten, haben fie über alles biefes ben folgenben Tag hernach behöriger Orten bie Anzeige zu machen.

- 4) Wenn sie gewahr werben, daß etwa ein ober anderes haufe, Gewöls ober Loden, offen sichne, und die Leut, weissen solste zugehörig, schliesfen, sollen sie dasselbst antlopfen, damit alles wiederum verwahrt und pugeschlossen, mithin dieselbe vor Diebstahl und anderem zu beforgenden Schaben sechaden befreiet bleiben mögen; eben so haben sie dieselsen, welche nach 10 Uhr Påde über die Straße tragen, zu befragen und an denzinzigen Ort, wo selbige angeblich die Sachen hinzuragen haben, zu begleiten, oder wenn es weit wäre, durch den nächsen Nachwachter weister begleiten zu lassen, um sich zu vergewissen, daß hierbei keine Gefährbe unterlaufe.
- 5) Sobald sie einen ungewöhnlichen brandigen Geruch, ober glimmenden Rauch vernehmen werben, sollen sie bemselben so lange nachgeben,
  bis sie, woher solcher entstanden, ausssinds gemacht, und wenn sie etwa vermuthen, daß irgendwo Brand zu beforgen, an solches haus
  antsopfen, die Leute aufwecken und sie zu sorgfältiger Aufsich vermahnen. Dafern aber
- 6) Noth und Gefahr (so Gott in Enaben verhaten wolle) vorbanden, sollen die Nachtwächter son gleich Feuer! ursen, solches des Machtern auf ben Thurmen bekannt machen, sofort an den Ort, wo Feuereimer sind, taufen und löschen heten, bamit der Brand nicht ihree Orte alles anwenden, bamit der Brand nicht überhand nehme.

- 7) Sollen fie, die theils aus Muthwillen, theils aus Rachläßigteit auf der Straße verzettelte breintende Roblen, lichters und Kadel Schiefe au Bermeidung Unglude, fogleich auslöschen.
- 8) Bei Tumult und Anflaufen, und wenn Streit und Muthwillen sich auf ber Strafe ober in ben Saufern erregen wollte, sollen die Nachtwächter jogleich berzueilen, auch von andern Nachtwachen einander zu halfe tommen, Friede und Nube ichaffen, baferne sie aber nichts auszurichten vermögen, die nächtle Wache um hisfe aumfen, und die Widerspeusigen arretiren sassen, die Widerspeusigen arretiren sassen, die Widerspeusigen arretiren sassen. Debt und Bassen des andern Tags an das Polizeis ant bebändigen.

Dahingegen wirb

- 9) feinem Nachtwächter erlaubt, ohne bie hochste Roth und Borwiffen Polizeiaurts und bes Aufrebere ber Nachtwächter einen andern Mann in feinen Dienst zu flellen. Bielweniger
- 10) verstattet, auf benen Machen ober Straßen Feuer anzumachen, noch ben Leuten bas Geholg bierzu zu entwenden, wie ingleichen Junde bei sich zu gentwenden, wie ingleichen Junde bei sich zu haben. Bie nun die Patroussen, polizeinachtwache und ber Nachtwächterausseher nages wiesen werben, auf die Nachtwächter fleißig Obsicht zu haben, damit bieser erneuerten Instruction in allen und jeden Erüden behöriges Genigen gleisset werde, und wann sie einen ober andern, an welchen das Wachen ist, katt in den ihm zur Bewachung angewiesenen Straßen aus seinem Umgange, in der Nachtwährerhütet,

ober sonft wo ichlafend ober mohl gar betrunten autreffen, sie fich um beffen Ramen erkundigen und bei besagtem Umt angeben werben. 216 baben bie Rachmachter

- 11) wann fie von ben ihnen bei ihren Umgangen auf ber Strafe begegnenben Patrouillen angerufen werben, benfelben bescheibene Reb und Antwort, und fich als Rachivachter zu erkennen zu geben.
- 12) Und obwost das von Atters ber übliche Aufen ber Rachrichter: was die Stunde geschigen, wann es in geböriger Rache gelicht, an und für sich löblich ift, so ist jedoch hierben zu des merken, daß sie die Stunde deutlich und beschein mit nicht allzuheftigem Geschrei, welches zur. Benuruhigung der schlassen Geschen Andbarfacht die net, auszurfen, bierauf aber mit der Pfeise zie des im Zeichen zu geben, angeweien find. 33 Inde foll sinntischin der Worgenstern in den vier
- 13) Auch foll fünftigbin ber Morgensteru in ben vier Mintermonaten Rovember, December, Sanuar und Februar wegen ber alfgu langen Nichte fatt bem bisher ublich gewesenen breimaligen Umstragen, jeber Racht viermal nach ber bestebenben Berorbnung von einem Posten jum andern getragen werben.

Mues getreulich und fonber Gefahrbe.

Sofinglich bleibt bem Polizeiamte vorbehalten, biefe Infruction nach Zeit und Umftanben zu minbern und zu mehren.

Befchloffen ben Großem Rath ben 23ften December 1817.

# Anlage 4.

Berordnung bie Banberbucher ber handwerts, gefellen betreffenb.

## Bir Burgermeifter und Rath ber freien Stadt Frankfurt

verordnen andurch auf verfaffungemäßigen Befchluß ber gefetgebenben Berfammlung vom 6. December 1817 :

- Den Geschwornen und Deistern eines jeben Sandwerts wirb biermit bei Strafe verboten, einem aus Arbeit, ober auf die Banberschaft gehenben Gesellen, eine Rundschaft auszuser, tigen.
- 2) Seber Sandwertsgeselle, er seine ein Eingeborner, ober Auslähner, welcher bier in Arbeit gestanden und weggebt, empfängt bei seinem Ausbritt ein Banberbuch, wofür berfelbe mit Einschluß ber Ausbertungs und Seempelgebuhr 30 Kr. gu entrichten hat.

- 3) War ber Gefell bei seiner Antunft dahier und bei seinem Eintrift in bie Arbeit soon mit einem orbentlichen, von ber Obrigkeit legalistren Bandvertuche verschen, und hatte er solches bei bem Geschwornen bes handwerks aufänglich hinterlegt, so bedarf er keines neuen, sondern einer wird ihm, beim Weggeben, das Rothige barin bemerkt und bescheinigt werden.
- 4) Der handwertsgefell, welcher aus Arbeit tritt, und von hier weggeht, ethalt, wie bisber, einen Schein bes Meifters, worauf er fein bei bem Gefcwornen hinterlegtes Wanberbuch jurad empfangt. Der Meifter erscheint mit ihm auf bem Polizeiaunt, schreibt in Gegenwart eines Polizeibeaunten in das bereits bestjiende oder neu erhaltende Manberbuch ein, wie lange der Gefelle bei ihm gearbeitet, und wie sich berfelbe während bem betragen bat, welches Zeugnis sobann von bem Polizeiaunte legalisier wird.
- 5) Die bisher bei ben handwerfern und Zunften bereits bestandenen und von den geitlichen Geschwornen geschhren Gesclendücher, sollen als wesentich nützlich und nothwendig deibehatten werden, der alteste Geschworne des handwerfs hat diese Buch nach den mitgetheilten Formularien zu führen und iden in ober aus Arbeit restenden Gesellen namentlich einzutragen, auch den Namen des Meisters, bei welchem er in Arbeit sehr, jedesmal genau zu bemerken.
- 6) Rein Meister barf einen Gesellen in Arbeit nehmen, ohne bag er bavon bem Geschwornen bie Anzeige gemacht hat, bamit bieser bas

Einschreiben in bas Gefellenbuch geborig bes forgen tann.

7) Der Geschworne bes handwerts hat bie Papiere bes Gesellen, welche ibm eingehandigt werben muffen, einzusehen, und im Fall eines Anftandes, solde bem Poligeiaute gur weitern Bestimmung vorzusegen.

Befchloffen ben Großem Rath ben 23ften December 1817.

## Unlage 5.

### Bir Burgermeifter und Rath ber freien Stadt Frankfurt

verfugen andurch auf Befchluß ber gefengebenben Bers fammlung vom ften December 1817:

Das seither auf Nedern in ben Felbern und Garten nach geschehrer Einernbrung ber Fetb : und Baumfrichte, besgleichen auch in ben Weinbergen, gebulbet gewesene sogenannte Stoppeln hat zu großen. Beschwerben Beranlassung gegeben, weil hierburch nicht nur die Berzännungen und Befriedzung der Geiterstäde beschäbiget, sowdern auch die Baume und Weinstöde auf mannichsaltige Art, durch Besteigen berselben und durch das herabreißen der Zweige, Neste und Reben auf sehr nachtheitige Art verlegt werben.

Da nun bie Rachlese ober bas sogenannte Stoppein, nur ben Eigentbimern gutommt, und ohne besten Beistimmung Riemand bagu ermachtigt ist, überbies auch für biesenige brite Personen, benen man solches feither Killschweigend nachsabe, ein so undebeutenber Borthil ermachst, ber durch Zeiweitust wieder gang vernichtet, überdieß auch noch hierdurch zum Maßiggang, ja sogar salt jederzeit auch noch zu eigentlichen Kethfreweit Berantassing gegeben wird; jo wirb ferenerhin das sogenannte Stoppeln untersagt und hierdurch verordnet, das alle, die sich desssiehen des bebeis der Eigentbimter erlauben, resp. dem Stadtant, wenn es in der Stadtgemarkung, und dem Landamt, wenn es in den Dorfgemarkungen versibt voorden, ans geziest, und von demssiehen als Kethfereler und auch mit Rücksich auf den hierbei angerichteten Schaden, bestraft und zu des seiteren Ersat angehalten werden sollen.

> Befchloffen ben Großem Rath Frankfurt ben 23. December 1817.

## Anlage 6.

#### Berordnung

uber bas Berbot bes Raufens ber Ur; maturftude von Militair, Perfonen.

Bir Burgermeifter und Rath ber freien Stadt Frankfurt versigen anburd auf Beidiuß ber gefetgebenben Ber, sammlung vom biem December 1817:

Da sowohl die Erhaltung bes stabtischen Eigensthums, als auch die mit beutiden Aundbesstaaten abs gescholftene Cartel Berträge erbeischen, den von Solie baten verfuchten Bertauf von Urmature Monture und Squipirungssichden, ober auch das Gelborgen auf bergeleichen Gegenstände, so viel möglich zu verhindern; so wird andurch verordnet:

Daß Niemand Armatur. Monturs ober sonftige Gquipriningsstude von hiesigen ober andern Solbaten erfause, eintausige ober Gelb darauf borge, bei Bers meidung, daß er nicht allein zur unentgeltlichen hers ausgabe ber erfausten ober verpfändeten Stide ans gehalten, sondern auch überbieß nach Größe bes Gegenstands ernstlich bestroft werden soll.

Befchloffen ben Großem Rath Frantfurt ben 23. December 1817.

## Anlage 7.

#### Berordnung bie Anzeige der Bieh, Rauf, und Taufchandel betreffend.

#### 2Bir Burgermeister und Genat ber freien Stadt Frankfurt

verfügen auf Beidluff ber gesetgebenben Bersammlung vom ften Occember 1817:

Es ift bereits in ber Biehmartte Drunng de 27. April 1747 verfeben, daß von allen und jeben, sowohl von biefigen Webgern als von itgend anbern in bem bahiefigen Biehhof geichloffen werdenden Kaufund Taufchsandlungen, ohne Unterschieb der Biehgattung, bem Admodiatori oder Biehfcheiber, also
gleich von den Hambelnben Theisen bevollschadige ginjesige von den Bedingungen der getroffenen Uebereinfunft geschehen, und von jenem in das bieferbalben
pflichtmäßig zu führende Buch genau eingetragen werben sollen. Da biefe reichsflädtlise Berordnung schon

vermöge bes Art. 4. der Constitutions. Erganzungsacte wieder in Gältigfeit getreten ist; so wird sie bierburch noch dabin erweitert, daß nicht allein bei jedem Uedertertungsfall, sowohl Käufer als Bertäufer, in eine Strafe von 1 fl. genommen, sondern auch aus einem solchen nicht gesehnäßig eingetragenen handel, keiner gerichtlichen Klage satt gegeben werden solle.

Da nun biefe Borichrift jum Beften aller bergleis dem Raufe und Taufchanbel treibenben Personen ges reicht, so haben fich sowohl bie Gerichte als alle bies jenigen, welche bergleichen Sanbel abschließen; bars nach ju bemeffen.

> Befchloffen ben Großem Rath ben 23ften December 1817.

### Anlage 8.

## Berordnung,

bie Ermadtigung bes Theater : Pens fiones Fonde, Gelo auf hiefige gericht, liche Infage angulegen, betreffenb.

## 2Bir Burgermeiffer und Rath ber freien Stadt Frankfurt

verfügen andurch auf Befchluß ber gefeggebenden Bers fammlung vom 6ten December 1817:

In Erwägung, daß der Theater Pensionssond wegen seines nichtigen Iweeds, billige Beruckschigung verdienet, wird verordnet, daß dem Pensionssond bes hiesigen Rationaliheaters, so wie dieber, auch serner verstattet ser, seine Gelder auf hiesige gerichtlich Instee und Veststauffolilinge anzulegen, wosgen iedoch derselbe auch — gleich andern hiesigen Beitragöpslichtigen — alle diffentliche Leistungen zu übernehmen hat.

Befchloffen ben Großem Rath Frantfurt ben 23. December 1817.

### Anlage 9.

Berordnung, die Anzeige der Geburten und Berehe lichungen betreffend.

# Bir Burgermeister und Rath ber freien Stadt Frankfurt

verfügen auf Befchluß ber gefetgebenden Berfamms lung vom 6ten December 1817 bas Rachfolgende:

Da es bie Bollfidnbigfeit ber Rirdenbucher erforbert, baß alle Eben und Geburten in folde eingetragen werben, auch badurch beftrittene Familien-Rechte allein völlig flar geftellt werben tonnen; fo wird andurch verordnet: baß

- 1) bie Eltern bie Geburt ihrer Rinber, nach Zag und Stunde, fogleich bei bem Rirchenbuchfuhrer ohnfehlbar anzeigen laffen, baß
- 2) bie Bebammen und Bartfrauen, fur biefe Anzeige ihres Orts ebenfalls forgfaltig bebacht fenn follen; auch

3) ehelich Berlobte, die priesterliche Trauung, fobald ihnen die haus Copulation verwilligt wird, unverweilt jum Kirchenbuch anzeigen follen.

hiernach haben fich alfo alle biejenige, bie es betrifft, genau ju achten und ju richten.

Befchloffen ben Großem Rath Frantfurt ben 23. December 1817.

# Unlage 10.

#### Berord nung über die Bertheilung ber Kriegelaften zwifchen Guteberren und Gutepach, tern.

Bir Burgermeister und Rath ber freien Stadt Frankfurt am Main, urfunden und fugen hiermit ju wissen:

Das Berhaltnis, in welchem bie Guedpachter bie wei spen getragenen Kriegsfassen an die verspachtenben Guedberren in Anfpruch zu nehmen ber bechigt sind, wenn ber Pachtcontract barüber feine Entischbung enthalt, ist hausg eine Quelle von Irvungen geworben, bei welchen fosspielige Nechtsfreite unvermeiblich wurden.

Um biefen fur bie Folge vorzubengen, wird andurch auf verfassungemäßigen Beichlug ber gefehe gebenden Bersammlung vom 6. Dec. 1817 verordnet: •.n.Gt. 6.2 r. Jahya. 4

.

Die Kriegstaften sollen von bem Berpachter und bem Pachter ju gleichen Theilen getragen werben, es mogen auf ben verpachteten Gutern hofraithen mit jugebrigen Bauten fieben ober nicht.

0

Bu biefen Rriegelaften merben gerechnet:

- 1) geleistete Lieferungen an Fruchten, Fourage, Schlachtvieh, Branntwein, Salg und andere Lebensbeburfniffe.
- 2) Berkhftigung und Berpflegung ber einquartirten und burchmarfchirenden Truppen, und
- 3) verrichtete Rriegefuhren.

3.

Me andere hierunter nicht gehörige Kriegsfchben, ober welche ber Berpachter ober Pachter an eigenthumlichen Sachen erlitten, muß ber Eigenthumer auch allein tragen.

4.

Jeber Schaben, welcher an bem vom Berpachter bem Pachter überlaffenen eifernen Inventar entsteht, trifft allein ben Letteren.

5.

Får eine Juhre von einem Etappenorte jum andern werben für jede Meile und far jebes Pferd Sech und breißig Kreuber, und far bie Entfernung von bem Bohnorte des Anfpanners bis zu dem erften Enappenhauptorte, von welchem aus die Fuhre geleistet wurde, die Salfte von dem erwähnten Anfah, auch außerdem für den Weg noch besonders Seich und breißig, Areuger vergütet, für den Rudweg aber kann nichts im Anfoliag fommen. Wenn Ochsen gebraucht worden finh, so werden Seich Stier Pferden gleich gerechnet.

6

Der Solbat, welcher eine Racht gelegen hat, foll für die Berkhitzung bes erften Tags mit Verigig Kreuber, für die folgenden nur mit Dreißig Kreuber, für eine einzelne Mablgeit aber, wenn er nicht iber Racht geblieben ift, mit der Halfte; der Offizier hins gegen im erften Fall mit zwei Gulben für den erften Zag, und mit Einem Gulben Sechs und Dreißig Kreuber für die folgenden, und im zweiten Fall mit der Halfte angerechnet werden.

. 7۰

Siebt ein vorilegender Pachtcontract über befragte Gegenstände nöthige Bestimmung, so verbleibt es babei; in Ermangelung bessen soll furs tanftige und auch fur die bereits geschlossenen Contracte gegenwartige Bererbnung Norm geben.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung Frankfurt ben 23sten Dec. 1817.

Publicirt ben 19ten Mary 1818.

#### Ear = Rolle fur ben Sppothetenbuchführer,

n Aufrag Eines hoben Senats, wird nachstehen, von ber gesetzebenben Bersammlung, mits tift Beidlug vom ibren Rovember 1817 genehmigte Lax. Wolfe fur ben hypothetenbuchführer, hierburch befannt gemacht.

Frantfurt ben 25ften November 1817.

Stadt , Canglen.

- 1) Fur eine Dahrichafte . Sandlung . fl. 1 24 fr.
- 2) Fur einen Babrichaftebrief . . . fl. 1 30 fr.
- 3) Fur 216 s und Bufdreibung (Trands fription) eines liegenden Guts, ohne Wahrichaft . . . . . . . fl. 45 fr.
- 4) Für Einschreibung eines Insapes, Refttaufschillings Caution, und babei vorzunehmende Untersuchung der Urfunben und Rechtstitel.
  - a) Wenn bas Capital 500 Gulben im 24 fl. Fuß ober weniger beträgt fl. 30 fr.

24 fl. guß ober weniger beträgt fl. 1 - fr. c) Wenn bas Capital 2000 fl. ober

|     | d) Wenn bas Capital über 2000 fl. beträgt fl. 2 — fr.                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5)  | Für Einichreibung eines Transports<br>oder Cession , und dabei vorzunes,<br>mende Untersuchung.                              |
|     | a) Wenn das Capital 500 Gulben im 24 fl. Fuß ober weniger beträgt fl 30fr.                                                   |
|     | b) Benn bas Capital 1000 fl. im<br>24 fl. Juf ober weniger beträgt fl. 1 - fr.                                               |
|     | c) Benn bas Capital 2000 fl. ober weniger beträgt fl. 1 30 fr.                                                               |
|     | d) Wenn bas Capital über 2000 fl. beträgt fl. 2 — fr.                                                                        |
| 6)  | Für etwas an einem Infat ober Refts tauffchilling abs ober guzuschreiben fl 24 fr.                                           |
| 7)  | Für Menberung bes Binsfußes in einem<br>Infat ober Restauffchillinge fl 24 fr.                                               |
| 8)  | Für Caffation eines Infațes ober Refts<br>fauffcillings, Lofchung einer Caution<br>ober Berboths ft 24 fr.                   |
| 9)  | Far Einschreibung eines Berbots in<br>bas Berbot Buch und Notirung in<br>ben Registern fi 30 fr.                             |
| 10) | Får ein Uttestat über basjenige was<br>bereits auf einem Gute haftet, ober<br>ob foldes annoch unbeschweret sey fl. – 40 fr. |

| 11) | gar ein fonftiges miteliat           | h     | 3011.  |
|-----|--------------------------------------|-------|--------|
| 12) | Får eine Bibimation                  | fl. — | 40 fr. |
| 13) | Får Abfdrift eines Infages, Reftfauf |       |        |
|     | fcillings ic. per Bogen              | fL    | 12 fr. |
| 1A) | Får Borlaben ber Parthieen , ben     | n     |        |
| -   | Ot                                   | CV.   | 401    |

Publicirt burch bas Intelligenzblatt Nro. 99. vom 28. November 1817.



· .

.

•

Bir Burgermeister und Rath ber freien Stadt Frankfurt am Main verorbnen hiermit, auf bie verschjungsmäßigen Beichtiffe ber gefebgebenben Bersammlung vom 3ten, fein und 17ten Februar i. 3.

Rachfolgenbe, bieber erhobene, Abgaben werben, vom erften Marg b. 3. an, ganglich aufgehoben:

a) bie von einigen Sanbelsartifeln entrichtete for genannte Rriegsabgabe von 6 fr. pr. Centner,

- b) bie unter ber Rubrif: Eisenwaaggebuhr erbos bene Abgabe,
- c) bas von Commiffionegutern ju bezahlenbe er-
- d) ber am Fahrthorgoll von Bartholomai bis Egis bi von hereingehenben eignen Gutern erhobene Burgerzoll.

5. 2

An die Stelle dieser aufgehobenen altern Abgaben und bes seitherigen eindemwanggelbes treten vom 1. Mary 1. 3. an gerechnet, die in der Anlage I verzeichneten Stadtwaaggebühren.

S. 3.

Die Erhebung biefer Abgaben geschiehet unter ber Leitung bes Rechnie Umte, von jedem herreingebrachsten Gut, Maare ober handelsartifel, nach bem Bruttos G. u. Gt. C. ar. 28.

Centner Frantfurter Gewichts, gleich beim Empfang ober Ginfaffiren ber Frachten, und gwar nach ber un- verbachtigen Ingabe ber Frachtviefe, ober einer befonsbere eingureichenben mabrhaften Declaration bes Empfängers.

Entrichtet wird die Stadtwaaggeld Gebuhr nach bem, in der Anlage I. enthaltenen Berzeichniffe:

a) von allen gum Ge ober Berbrauch babier einges führten Gegenftanben,

b) von allen, gumRaufsoberBertauf ober Sanbel eingebrachten eigenen Baaren ober Sanbelbartifein, c) von allen gur Benutung biefigen Martis einge-

führten Commiffionegutern, und

d) von allen hierhergeführten Meggåtern.

Bon feiner ber eingeführten Baaren ober Guter wird ein Ridigoll vergutet, fie mogen als eigenes Gut, als Commiffionswaare, ober als Meggut bier eins führt worben feyn.

S. C

Jede Defraubation ber Baaggelde Gebuhr wird mit Ginem Gulben Strafe fur jeden befraudirten Kreuger bestraft.

3. .

Die in ber Anlage I. verzeichnete Stadtmaaggelbe Wehfte wird von breigu brei Safpren einer wies berholten Revision unterworfen, so baß die erste vor Unfang bet Sabres 1822 auf verfassungemaßigem Wege erfolgt feyn muß.

Befchloffen in unferer großen Ratheversammlung ben 20ten Februar 1819.

# Unlage L

## Stadtmaaggebühren.

|                                           |                                                                            | im 24 Gulben Fuß                    |         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <u> </u>                                  | egenstånbe.                                                                | vom hiefigen<br>Brutto:<br>Centner. | fl. fr. |
| ,                                         | Α.                                                                         | '                                   |         |
| 1 2                                       | Alabafter rob                                                              | =                                   | 1       |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | Mlaun                                                                      |                                     | - 4     |
| 5<br>6                                    | Ambofe, f. 111.<br>Anies, f. 299.<br>Antimonium, f. 299.                   |                                     | -       |
| 8                                         | Apfelfinen                                                                 | -                                   | - 6     |
| 10                                        | Arract                                                                     | _                                   | frei.   |
| 12                                        | Muftern                                                                    |                                     | - 5     |
| 40                                        | _                                                                          |                                     | 1       |
| 13<br>14                                  | Balfame aller Art Banber, Seiben, Sammet, Bolle, Leinen, f. 293. 292. 272. | 0                                   | -       |
| 17                                        |                                                                            | 0                                   |         |

| æ     |                            | Mbga<br>im 24 Gulbe                 | n Fuß   |
|-------|----------------------------|-------------------------------------|---------|
|       | egenstånbe.                | vom hiesigen<br>Brutto:<br>Centner. | fl. fr. |
| 15    | Barchent, alle Bett : uub  |                                     | - 15    |
| 16    | Barenbaute                 | _                                   | frei.   |
| 17    | Baumobl, f. 334.           |                                     | 1       |
| 18    | Baumfeglinge               |                                     | - 6     |
| 19    | Baumwolle, Levantifche     |                                     | - 5     |
| 20    | - Beftinbifche             | _                                   | - 12    |
| 21    | - Gefpinnfte,              | l .                                 |         |
|       | f. 162.164.                | 1                                   | l       |
| 22    | - Rabrifate,               |                                     | 1       |
|       | f. 15, 290,                | 177                                 | \-      |
| 23    | Beine , gebrannte, f. 238. | i .                                 | 1       |
| 24    | Beinerne Baaren, f. 104.   |                                     | 1       |
| 25    | Berggrun, f. 299.          |                                     | 1       |
| 26    | Bernftein rob,u. Fabrifate | _                                   | - 30    |
| 27    | Bettfebern, f. 133.        | 1                                   | 1       |
| 7.128 | Berliner Blau, f. 299.     | 196, 201 -                          | 1       |
| - 29  | Bijonterie, f. 176.        | 151                                 | 1       |
| - 30  | Bilber, gemeine, gebrudte  |                                     |         |
|       | ober auf Papier            | 1.11                                | 1       |
|       | gemabite, f. 294.          | 1 1 1 1                             | 1       |
| 31    | - feine, f. 257.           | 2 4 (21) 1                          | 1       |
| 32    | Bildhauer Arbeit, Buften,  |                                     | 1       |
| 0 -   | Figuren, Meubles           | A sillian                           | - 6     |
| 33    | Bimfenfteine               | 177                                 | - 3     |
| - 34  | Bindfaden, f. 461.         | . 100                               | 138     |
| 35    | Blech, weißes              | 1 (0)44                             | → : 2   |
| ⇒ 36  | Blech, fcmarges            | 11/2 -1                             | -2 3    |
| 37    | - verarbeitetes ober       | 1                                   |         |
|       | . bhnlafirte Bleche        | 1                                   | 1       |
|       | maaren                     | _                                   | - 6     |
| -38   | - verarbeitetes ober       | o seeps of -                        | 1 8     |
|       | lafirteBledmag=            | 25,79000                            |         |
|       | ren, 6/390-7 (F. 111)      | 100                                 | 1       |
| 39    | Blei, rob und verarbeitet, | 1                                   | 1       |

| ø  | Segenstanbe. Abgab                       |          |          |  |
|----|------------------------------------------|----------|----------|--|
|    |                                          | Brutto=  | ff. fr.  |  |
|    |                                          | Centner. |          |  |
|    | in Robren, Plats                         |          |          |  |
|    | ten zc                                   | _        | <u> </u> |  |
| 40 | Blei. Erg, f. 126.                       | Į.       | i        |  |
| 41 | Bleiftifte, f. 294.<br>Bleiweiß, f. 299. | l        | ,        |  |
| 42 | Bleimeig, 1. 299.                        | ١ ،      |          |  |
| 43 | Bleiguder, f. 299.                       | 1        |          |  |
| 44 | Blonden, f. 293.                         | •        | 1        |  |
| 45 | Blumen, gemachte, feine                  |          | •        |  |
|    | von Geibe,                               |          | ı        |  |
| 46 | f. 159.                                  |          |          |  |
| 40 | - gemachte, gemei-                       |          | ı        |  |
| 47 | ne, f. 294.                              |          |          |  |
| 48 | Blumenzwiebeln, f. 411.                  | ,        | et       |  |
| 49 | Bortenwirferen, ale Bor-                 | _        | fret.    |  |
| 43 | ten, Frangen, Anopfe,                    |          |          |  |
|    | Ligforbeln, Quaften,                     |          | 1        |  |
|    | und alles nicht befon-                   |          | l        |  |
|    | bers genannte:                           |          |          |  |
| 50 | a) von Seibe                             | _        | 10       |  |
| 51 | b) vonBaumwollen                         |          | - 30     |  |
| 52 | c) von Leinen                            |          | frei.    |  |
| 53 | Borften                                  |          | - 6      |  |
| 54 | Braunftein                               | _        | - 4      |  |
| 55 | Brignoles f. 218.                        |          |          |  |
| 56 | Bronge ober brongirte Mrs                |          |          |  |
| -0 | beiten                                   | _        | 1 -      |  |
| 57 | Bucher, Calenber und an-                 |          | 1 -      |  |
|    | bere gebrudte Chriften                   | 15       |          |  |
|    | und Mufitalien                           | -        | - 6      |  |
| 58 | Buchbruderbuchftaben ober                |          | ľ        |  |
|    | Schriften                                |          | - 5      |  |
| 59 | Budinge f. 146.                          |          | ľ        |  |
| 60 | Burftenbinder-Arbeiten .                 | -        | <b> </b> |  |
| 61 | Butter, frifche                          | _        | frei.    |  |

|          | Ubgaim 24 Gulber           |                                     | en Fuff    |  |
|----------|----------------------------|-------------------------------------|------------|--|
|          | egenstånbe.                | vom hiefigen<br>Brutto:<br>Centner. | fl. fr.    |  |
| 62<br>63 | Butter, gefalzene          |                                     | - 5<br>- 5 |  |
| 03       | - Caymangounter .          | _                                   | _ ,        |  |
|          | C.                         |                                     |            |  |
| 64       | Caffee und Caffee Gurogate | -                                   | - 5        |  |
| 65       | Caffemuhlen f. 112.        |                                     |            |  |
| 66       | Cafao                      | _                                   | - 5        |  |
| 67<br>68 | Calenber, f. 57.           |                                     |            |  |
| 69       | Cameelbaare, f. 182.       | _                                   | — 30       |  |
| 70       | Camlot, f. 292.            |                                     | l          |  |
| 71       | Campber                    |                                     | 20         |  |
| 72       | Caninchenbalge             | _                                   | frei.      |  |
| 73       | Capern, f. 218.            |                                     | 1          |  |
| 74       | Cassia lignea              | _                                   | _ 10       |  |
| 75       | Caftanien                  | _                                   | - 3        |  |
| 76       | Cattun, f. 290.            | 1                                   | 1 -        |  |
| 77       | Ceberholz, f. 202.         | 1                                   |            |  |
| 78       | Chemifche, nicht befonbers |                                     |            |  |
|          | genannte Fabrifate,        |                                     | 1          |  |
| ***      | Praparate                  | -                                   | - 6        |  |
| 79<br>80 | China.gang und gemablen    | _                                   | - 20       |  |
| 81       | Chofolabe                  | _                                   | - 20       |  |
| 82       | Citronat, f. 88.           | -                                   | - 30       |  |
| 83       | Citronen                   |                                     |            |  |
| 84       | Claviere -                 | pr. Stud.                           | 2 6        |  |
| 85       | Cochenille                 | pr. btto Etr.                       | 2 -        |  |
| 86       | Collnifd Baffer            | Pr. Stroett.                        | - 30       |  |
| 87       | Compositionegeschirr .     |                                     | - 6        |  |
| 88       | Conditorenmaaren, Lebs     |                                     | - "        |  |
|          | fuchlerwaaren, und alles   |                                     |            |  |
|          | mit Buder vermischte       |                                     | +          |  |
|          | 1                          |                                     |            |  |

•

| Gegenstände. |                                                                                                        | 21 b g a<br>im 24 Gulb<br>vom biesigen<br>Brutto: | en Fuß      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| _            |                                                                                                        | Centner.                                          |             |
| 89           | Badwerf und Einge-<br>machtes                                                                          | _                                                 | <b>— 30</b> |
| 05           | f. 159.                                                                                                |                                                   |             |
| 90           | Cordnan                                                                                                | _                                                 | frei.       |
| 91           | Coriander, f. 299.                                                                                     |                                                   | ,           |
| 92           | Corinthen                                                                                              | _                                                 | - 5         |
| 93           | Eriftallmaaren                                                                                         | -                                                 | 1 —         |
| 94           | Curfuma, f. 299.                                                                                       |                                                   |             |
|              | D.                                                                                                     |                                                   |             |
| 95           | Dachebalge                                                                                             |                                                   | frei.       |
| 96           | Dachtgarn                                                                                              |                                                   | - 5         |
| 97           | Dorrfleifch                                                                                            | _                                                 | — 5°        |
| 98           | Dolci, f. 88.                                                                                          |                                                   |             |
| 99           | Dofen von Solg, Papier                                                                                 |                                                   |             |
|              | maché u. bergl.:                                                                                       | 7                                                 |             |
| 100          | - a) feine                                                                                             |                                                   | 1 —         |
| 101          | - b) geringe                                                                                           | _                                                 | <b>— 15</b> |
| 102          | Drath von Gifen                                                                                        |                                                   | - 3<br>- 5  |
| 103          | - von Meffing !                                                                                        |                                                   | — o         |
| 104          | Drehers Drechslerwaaren<br>ober berlei Arbeit von<br>Bein, Holz, Horn, Mes<br>tall, fo nicht befonders |                                                   |             |
|              | genannt                                                                                                | _                                                 | <b>— 12</b> |
| 105          | Droguerenen, f. 299.                                                                                   |                                                   |             |
| 106          | Druderichmarge, f. 255.                                                                                |                                                   |             |
| 107          | Durres Dbft, f. 328.                                                                                   |                                                   |             |
| 108          | Darmfaiten, f. 418.                                                                                    |                                                   |             |
|              |                                                                                                        |                                                   |             |

| (3  | egenstånbe.                                                                                                                                                    | vom biefigen              | ff. fr. |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----|
|     | E.                                                                                                                                                             |                           | Γ       |     |
| 109 | Ebelsteine, rohgeschliffen,<br>verarbeitet, unverarbeis<br>tet, auch KalbsEbelsteis<br>ne, Achat, Jaspis, Cars<br>niole, und die nicht bes<br>sonders genannte | _                         |         |     |
| 110 | Giderbunen                                                                                                                                                     | _                         | 4.      | _   |
| 111 | Gifen, Ambofe                                                                                                                                                  | _                         | 2       | _   |
| 112 | - Caffeemublen                                                                                                                                                 | _                         | _       | 4   |
| 113 | - Drath                                                                                                                                                        |                           | _       | - 1 |
| 114 | - Gewehrlaufe                                                                                                                                                  | _                         | _       | 3   |
| 115 | - Dagel aller Arten                                                                                                                                            | _                         | _       | 8   |
| 116 | - Dfen gegoffene .                                                                                                                                             |                           | -       | 4   |
| 117 | 01600000                                                                                                                                                       | pr. Stud.                 | -       | 10  |
| 118 | - Chumhald.                                                                                                                                                    | pr btto Etr.              | _       | 3   |
| 119 | - Tuchscheeren                                                                                                                                                 | pr. Stud.<br>pr btto Etr. | -       | 4   |
| 120 | - Baagbalfen                                                                                                                                                   |                           | _       | 8   |
| 121 | Gifenmaaren, Remicheiber                                                                                                                                       | pr. Stud.                 | -       | 4   |
|     | Schmaltalber, Sohlins                                                                                                                                          |                           |         |     |
|     | ger, und alles bier oben                                                                                                                                       | 1 1                       |         |     |
|     | nicht ichon ober befons                                                                                                                                        | -                         |         |     |
|     | bere genannte                                                                                                                                                  | pr btto Ctr.              |         | 2   |
| 122 | Elfenbein rob                                                                                                                                                  | br prro ett.              | _       | 30  |
| 123 | - verarbeitet .                                                                                                                                                |                           |         | 12  |
| 124 | Elirire, f. 13.                                                                                                                                                | _                         | 1       | 12  |
| 125 | Erbe gelbe, rothe, meife,                                                                                                                                      |                           |         |     |
|     | auch Trippel                                                                                                                                                   |                           | _       | 3   |
| 126 | Erzerobe, Detall Safners                                                                                                                                       | _                         | _       | 3   |
|     | und andere Erge                                                                                                                                                |                           |         | 3   |
| 127 | Effengen, f. 13.                                                                                                                                               |                           | _       | 3   |
|     | -11                                                                                                                                                            |                           | i       |     |

| _   | A b g a' im 24 Gulber      |                                     | en Fuß     |  |
|-----|----------------------------|-------------------------------------|------------|--|
|     | egenstånbe.                | vom hiesigen<br>Brutto:<br>Centner. | fl. fr.    |  |
|     | F.                         |                                     |            |  |
| 128 | Faben,f. Garne 162 u.165.  |                                     |            |  |
| 129 | - Binbfaben, f. 461.       | l                                   | ı          |  |
| 130 | Farbholger aller Arten, u. |                                     |            |  |
|     | Farbfrauter                | -                                   | - 5        |  |
| 131 | Farbmaaren, vide bie bas   | 1                                   | 1          |  |
|     | bin einschlagen ben Arti-  | l .                                 | ŀ          |  |
|     | tel, ober menn folche      |                                     |            |  |
|     | unter biefer allgemeinen   |                                     |            |  |
|     | Benennung angegeben        |                                     | 2 —        |  |
| 132 | Kavence                    |                                     | ~ ~        |  |
| 133 | Rebern, Bettfebern und     | _                                   | - 0        |  |
| 100 | Schreibfebern .            | _                                   | - 12       |  |
| 134 | - zum Schmuck, hut-        |                                     | - 11       |  |
| 101 | febern zc., f. 159.        |                                     |            |  |
| 135 | Feigen, f. 218.            |                                     |            |  |
| 136 | Feilen, f. 121.            | -                                   |            |  |
| 137 | Felle, Bods, Beiffs, Sams  |                                     |            |  |
|     | mels, Sirfds, Ralbs, 3is   |                                     |            |  |
|     | fele, Biegene, und alle    |                                     |            |  |
|     | nicht befondere genanns    |                                     |            |  |
|     | te Felle und Saute .       | _                                   | frei.      |  |
| 138 | Fenchel, f. 299.           |                                     |            |  |
| 139 | Fenfterbefchlage, f. 121.  |                                     |            |  |
| 140 | Fenfterdrath, f. 113.      |                                     |            |  |
| 141 | Fett, f. 526.              |                                     |            |  |
| 142 | Feuersteine, Flinten : und |                                     |            |  |
| 440 | Piftolensteine             | _                                   | - 6        |  |
| 143 | Fingerhute feine, f. 390.  |                                     | c          |  |
| 144 | gemeine                    |                                     | <u>-</u> 6 |  |
| 145 | Fifche frifche             |                                     | rei.       |  |
| 146 | l Fifche getrodnete        |                                     | — o        |  |

|             | - 64 -                                                                   |                                     |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|             |                                                                          | 21 b g a<br>im 24 Gulb              |         |
| G           | egenstånbe.                                                              | vom hicfigen<br>Brutto:<br>Centner. | fl. fr. |
| 147         | Fifche,gefalzen oder einges<br>machte, fo nicht bes<br>fondere genannt . | -                                   | _ 5     |
| 148         | Fifchbein rob u. gefchnitten                                             | _                                   | - 30    |
| 149<br>150  | Flache aller Gattungen . Rlanelle, f. 291. 292.                          | _                                   | - 5     |
| 151         | Fleifch gerauchertes, auch                                               | _                                   | _ 5     |
| 152         | Flintenlaufe, f. 114.                                                    |                                     |         |
| 153<br>154  | Flohr, Rrepp, f. 159.<br>Floretseide und Fabrifate,                      |                                     | 1       |
| 194         | f. 293.                                                                  |                                     |         |
| 155         | Fruchte ober getrodnetes Dbft, f. 218 u. 328.                            |                                     |         |
| 156         | - Rern ober Sulfens                                                      | _                                   | frei.   |
| 157         | Fuchebalge                                                               | - 1                                 | frei.   |
|             | G.                                                                       |                                     |         |
| 158         | Gabeln eiferne, f. 121.                                                  |                                     |         |
| <b>15</b> 9 | Galanteriemaare, aller                                                   |                                     | 1       |
|             | Manner«, Frauenzim»<br>mer«und anderer Dus,                              |                                     |         |
|             | gehadelt, gestidt, ges                                                   |                                     |         |
| - 1         | ftridt, gewirftearbeites                                                 |                                     |         |
|             | beutel, Raftcher und                                                     |                                     |         |
| 113         | Rorbder, gemachtefeine                                                   |                                     | Am      |
|             | Blumen, Febern, Waches                                                   |                                     |         |
| - 1         | perlen, feine Strobs                                                     |                                     |         |
|             | und Bafthute, auch alles                                                 |                                     |         |
|             | bieber geborige nicht besonders genannte .                               |                                     | 2 -     |
|             |                                                                          | ,-                                  | 4 -     |
| 160 I       | Gallus aller Gorten !                                                    |                                     |         |

i .

| G           | egenstånbe.                                  | Ubga<br>im 24 Gulbe<br>vom hiefigen<br>Brutto:<br>Centner. | n Fuß |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| 162         | Garne baumwollene und                        |                                                            |       |
|             | Ewiste                                       | _                                                          | - 30  |
| 163         | - leinene                                    | _                                                          | frei. |
| 164         | Turfifchgarn                                 | _                                                          | - 30  |
| 165         | Bollengarn                                   | _                                                          | J- 30 |
| 166         | Beiffelle                                    | . –                                                        | frei. |
| 167         | Gefundheitegefchirre,f.37                    | 1                                                          | 1     |
| <b>16</b> 8 | Gewehre, Chiefgewehr,                        | l                                                          | 1     |
|             | Degen, Cabel und Baf.                        |                                                            |       |
| 400         | fen aller Urt                                |                                                            | - 30  |
| 169<br>170  | Gewehrläufe, f. 114. Gewurze vide bie babin  |                                                            | 1     |
| 1/0         |                                              |                                                            | ١.    |
|             | einschlagende Artifel ober wenn folche unter | 1                                                          | l     |
|             | biefer allgemeinen Be-                       | l                                                          |       |
|             | nennung angegeben                            |                                                            |       |
|             | merben                                       |                                                            | 2     |
| 171         | Glasa) alles Sobl-u. Ken-                    | _                                                          |       |
| T/1         | fterglas, Glasvers                           |                                                            | 1     |
|             | gierungen, Glass                             |                                                            | l     |
|             | gefdirre, u. Cpies                           |                                                            | 1     |
|             | gel großerer Gat=                            | 1                                                          | 1     |
|             | tung                                         | _                                                          | _ 5   |
| 172         | b) fleine Sand . und                         | _                                                          | ,     |
| 112         | anbere Spiegel, f.                           | l                                                          | 1     |
|             | Manuf. Rurnbers                              |                                                            | l     |
|             | ger 294.                                     |                                                            | l     |
| 173         | c) optifche Glafer ge-                       | ļ                                                          | 1     |
|             | faßt und ungefaßt                            | į                                                          | 1     |
|             | f. 217.                                      | 1                                                          |       |
| 174         | Glasgalle, f. 299.                           | 1                                                          | 1     |
| 175         | Glotte aller Urt                             |                                                            | - 5   |
| 176         | Golb, auch alle Golb.Gil.                    |                                                            |       |
|             | ber . u. Bijonteriemaas                      |                                                            |       |
|             | ren von bergleichen,                         |                                                            |       |

| 0   | iegen stanbe.                                                                                                                            | Abga<br>im 24 Gulbe<br>vom hiefigen<br>Brutto=<br>Centner. | f. fr.     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| _   | ober mit anbern eblen                                                                                                                    |                                                            |            |
| 177 | Wetallen vermischt, bei welchen mehr ober wes<br>niger Perlen, achte ober<br>unächte Gelsteine anges<br>bracht sind<br>Gummy aller Arten | Ξ                                                          | 4 5        |
| 178 | Gurten, f. 461.                                                                                                                          |                                                            |            |
| 179 | Grunfpan                                                                                                                                 | _                                                          | <b>—</b> 5 |
| 180 | Gips                                                                                                                                     | -                                                          | - 4        |
|     | н.                                                                                                                                       |                                                            |            |
| 181 | haarnabeln von Drath, f. 102.                                                                                                            |                                                            |            |
| 182 | Saare, Cameelhaare, rob                                                                                                                  |                                                            |            |
|     | u. verarbeitet .                                                                                                                         | -                                                          | 20         |
| 183 | - Saafenhaare obn-                                                                                                                       |                                                            |            |
|     | perarbeitet .                                                                                                                            |                                                            | 1 30       |
| 184 | - Menfchenbaare rob                                                                                                                      |                                                            | - 00       |
| 185 | und verarbeitet - Roßbaare ohnver-                                                                                                       | -                                                          | 2 —        |
| 100 | arbeitet                                                                                                                                 | _                                                          | - 5        |
| 186 | - GeißeRebe u. Rub.                                                                                                                      |                                                            | _ 3        |
|     | baare                                                                                                                                    | _                                                          | - 5        |
| 187 | - Fabrifate von Roff.                                                                                                                    |                                                            | _ ,        |
|     | baaren                                                                                                                                   | _                                                          | - 30       |
| 188 | - v. Saafen-                                                                                                                             | -                                                          |            |
|     | baaren                                                                                                                                   | _                                                          | - 45       |
| 189 | Safner-Erge, f. 126.                                                                                                                     |                                                            |            |
| 190 | Sammelfelle                                                                                                                              | -                                                          | frei.      |
| 191 | Sandichuhe ,a) von Geibe,                                                                                                                |                                                            | ,          |
| 192 | u. bergl., f. 293.                                                                                                                       | - 1                                                        | 1 -        |

| Begenstanbe. |                            |                  | en Fuß  |
|--------------|----------------------------|------------------|---------|
|              |                            | Brutto: Centner. | fl. fr. |
| 193          | - c) von Baumwolle,        | 11               | 10      |
| 194          | -d) von Bolle, f. 292.     | alei .           |         |
| 195          | Sanf jeber Art             | _                | - 5     |
| 196          | Sarbes                     | _                | - 6     |
| 197          | Saringe, f, 147.           | i                | _ "     |
| 198          | Sary und Dech              | _                | - 4     |
| 199          | Saufenblafen               |                  | - 30    |
| 200          | Saute,Rub:,Ddfen.,Reb.     | 1.               | - 00    |
|              | Rogs, Schweinds, Gees      |                  |         |
|              | bunbs, Bilbs und alle      | ł                | 1       |
|              | nicht befonbere genanns    |                  |         |
|              | te Saute und Felle         | _                | frei.   |
| 201          | Birichhorngang,gerafpelt   |                  | 1,,,,,, |
|              | ober gemablen              |                  | - 5     |
| 202          | Solg frembes, ale Maba.    | l                | 0.00    |
|              | gonys, Ceberns, Coprefe    |                  | 1       |
|              | fens, Dalms, Chens und     | 1                | l       |
|              | anbere folde auslanbis     |                  | 1       |
|              | fche Solger                |                  | → 5     |
| 203          | Solgmaare, a) gemeine:     |                  | *       |
|              | Fruchtmaage, Garns         | - 11-12          | 1 2     |
|              | brettder, Sadbretter,      | 1 3              |         |
|              | Rochloffel , Mulben ,      |                  | 1       |
|              | Mehlfafder , Rarben,       | 94 1 1           | 1       |
|              | Rrahnen, Rechen, Deits     | 1                | 1       |
| t            | fchenftode , Schuffeln,    | -                |         |
| 1150         | Schachteln, Schaufeln,     | 1                |         |
|              | Galgfäffer                 | -                | - 6     |
| 204          | -b) feinere : Rinberfpiels |                  | ľ       |
|              | fachen, f. 233.            |                  | 1       |
| 205          | honig                      |                  | - 5     |
| 206          | Sopfen                     | - h.             | I- 5    |
| 207          | Sorner, Dofenborner .      | -                | - 6     |
| 208          | hornfabrifate              | -                | 26      |

| Ø          | egenstånbe.                                      | vom biefigen<br>Brutto: | ft. fr. |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------|
|            | - Carles and                                     | Centner.                | 1 2     |
| 209<br>210 | porn-Spigen                                      |                         | - 3d    |
| 211        | Sute, feine und ord. Fily                        |                         | -       |
| ~~~        | bute, ober Sutma-                                |                         | 1       |
|            | dereund Sutftafirers                             |                         |         |
|            | arbeit                                           | -                       | 11-     |
| 212        | - feine Strob . u. Baft.                         |                         |         |
| 040        | bute, f. 159.                                    | ŀ                       |         |
| 213        | fur Landleute, f. 497.                           |                         | 1       |
|            |                                                  | 1                       |         |
|            | I.                                               |                         |         |
| 214        | Indigo aller Arten                               | -                       | - 4     |
| 215        | Ingber gang ober gemablen                        | <b>–</b>                | - 5     |
| 216        | Inftrumente, a) mufifalis                        |                         | 2.      |
|            | fche jum fpielen ober<br>blafen, fo nicht befon- | and the                 |         |
|            | bere genannt find .                              |                         | 1 -     |
| 217        | - b) phyffal. mathemat.                          |                         |         |
| ~1,        | optischen.bal                                    | _                       | 1 -     |
| 218        | Italienermaaren, Brigno-                         |                         |         |
|            | les, Capern, trodene                             |                         | ŀ       |
|            | Fruchte, ital. u. englis                         | _                       | 1       |
|            | Dliven, Paften, Piftas                           |                         |         |
|            | gen, Carbellen u. bgl.                           | -                       | - 15    |
| 219        | Suchten                                          | _                       | frei.   |
| 220        | Jumelen, f. 176.                                 |                         |         |
|            | K.                                               |                         | 1       |
|            |                                                  |                         | 1       |
| 221        | Ralbfelle                                        | -                       | frei.   |

| 21 bgabe    |                                                                                                                                 |                                     |              |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|
|             | · ·                                                                                                                             | im 24 Gulb                          |              |  |
| G           | egenstånbe.                                                                                                                     | vom hiefigen<br>Brutto:<br>Centner. | fl. fr.      |  |
| <b>2</b> 23 | Rammacherarbeit, fo nicht<br>besonders genannt .                                                                                |                                     | - 36         |  |
| 224         | Ramme feine von Bein,<br>Sorn, Schildfrot, f. 159.                                                                              |                                     | - 30         |  |
| 225         | Rappen baumwollne, f. 290                                                                                                       |                                     |              |  |
| 226         | - mollene, f. 292.                                                                                                              | 1                                   |              |  |
| 227         | Rappen fasonirte von al-                                                                                                        |                                     | '            |  |
| <b>2</b> 28 | Rarben, Rarbenbiftel ,                                                                                                          | l                                   | 1            |  |
| 1 .         | Rauf-Rarben                                                                                                                     | _                                   | - 6          |  |
| 229         | Rarten, Spiel Rarten .                                                                                                          |                                     | 1-           |  |
| 230         | Rafe, a) Engl. Ital. u.b.                                                                                                       | 4                                   |              |  |
| 231         | - b) Schweizer, Sols                                                                                                            | _                                   | - 5          |  |
| 232         | Rienruff                                                                                                                        | _                                   | - 4          |  |
| 233         | Rinderspielmaaren, von<br>Bein, Blech, Blei, Holz,<br>Horn, Leber, Metall,<br>Papier, Papp : Arbeit,<br>Tuch u. b. bemablt ober | -                                   |              |  |
|             | unbemablt                                                                                                                       | _                                   | - 10         |  |
| 234         | Rirfchengeift, f. 278.                                                                                                          |                                     | i i          |  |
| 235         | Rlider ober Schuffer .                                                                                                          | -                                   | - 6          |  |
| <b>23</b> 6 | Rice-Caamen und Balb-                                                                                                           |                                     | _ 5          |  |
| 237         | Rlingen poer Schellen .                                                                                                         | i                                   | - 5          |  |
| 238         | Rnochen gebrannte                                                                                                               | _                                   | - 5          |  |
| 239         | Rnopfe von Metall und<br>Stahl, Perles                                                                                          |                                     |              |  |
| 240         | mutter                                                                                                                          | -                                   | <b>- 3</b> 6 |  |
| 241         | Rorallen f. 176.                                                                                                                |                                     | 1            |  |
| 242         | Robalt                                                                                                                          |                                     | - 5          |  |

|            | 1.                                        | M b g a                             |         |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| . @        | iegenstänbe.                              | vom hiefigen<br>Brutto:<br>Centner. | fl. fr. |
| 243<br>244 | Rollnifch Waffer f. 86. Rorbmacher-Waaren | _ ~                                 | - 6     |
| 245        | Rorfbolg obnverarbeitet .                 | _                                   | - 6     |
| 246        | - perarbeitet .                           | _                                   | - 15    |
| 247        | Rrameren, vide bie babin                  |                                     |         |
| ~          | einichlagenbe Artifel                     |                                     | ł       |
|            | ober wenn folche unter                    | i                                   |         |
|            | biefer allgemeinen Be-                    |                                     | ĺ       |
|            | nennung angegeben                         |                                     |         |
|            | werben                                    | _                                   | 2 -     |
| 248        | Rrapp aller Corten .                      | _                                   | - 5     |
| 249        | Rrauter, Burgeln, Rinben                  | 1                                   |         |
|            | und Bluten, bie nicht                     |                                     |         |
|            | befonbere genannt finb                    | _                                   | - 5     |
| 250        | Rreibe aller Farben f. 125.               |                                     |         |
| 251        | Rugellad                                  | _                                   | - 20    |
| 252        | Rubbaute                                  | _                                   | frei.   |
| 253        | Rummel                                    | -                                   | - 5     |
| 254        | Rupfer rob u. verarbeitet                 | _                                   | - 5     |
| 255        | Rupferbruderichmarge .                    | _                                   | - 5     |
| 256        | Rupferftiche gemeine f.294                |                                     |         |
| 257        | - feinere                                 | _                                   | 2 —     |
| 258        | Rupfermaffer f. 531.                      |                                     |         |
| 259        | Rurfchnerarbeit                           | _                                   | - 6     |
| 260        | Rurze Baaren f. Quin-                     |                                     |         |
|            | Rutiden, Chaifen, Batars                  |                                     |         |
| 261        | ben, Coupes, Stuhls                       | 1                                   |         |
|            |                                           | pr. Stud                            | 4       |
|            | magen ec                                  | pr. Cinu                            | 4 -     |
|            | L.                                        |                                     |         |
| 262        | gabntreffen von falfchem Gold f. 294.     |                                     |         |
| 263        | Ladnus f. 299.                            |                                     |         |

| 0           | egenstånbe.                        | vom hiefigen<br>Brutto: | fl. |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|-----|
|             |                                    | Centner.                |     |
| 264         | LadirteBaaren feine f.390          |                         | ١.  |
| 265         | Lammer Rropfe                      | _                       | fre |
| 266         | Land Rarten                        | -                       | _   |
| 267         | Lebfüchler Baaren f. 88.           |                         |     |
| <b>26</b> 8 | Reder , ohnverarbeitetes aller Urt | · -                     | _   |
| 269         | Leber verarbeitet, Riemer,         |                         |     |
|             | Cadler, Cattler-Arbeit,            |                         |     |
|             | mas nicht befonbers ge-            |                         |     |
|             | nannt ift                          | _                       | _   |
| 270         | Leim aller Gorten                  | _                       | _   |
| 271         | Leinen Garn                        | _                       | fre |
| 272         | - Conure, Conur.                   | 1                       | '   |
|             | Riemen                             | -                       | fre |
| 273         | Leinwand                           |                         | fre |
| 274         | Reinfaamen                         |                         | fre |
| 275         | Lichter-Talg f. Unfchlitt f.       |                         | ľ   |
| 276         | Lichter von Talg, Unfchlitt,       |                         | ŀ   |
|             | Bache, Ballrath                    |                         | -   |
| 277         | Limonen                            | _                       | -   |
| 278         | Liqueure,fo nicht befonbere        | _                       | _   |
| 279         | Lotorigen f. 299.                  |                         |     |
| 280         | Lorbeeren                          |                         | !   |
| 281         | Lothbanb f. 293.                   |                         |     |
| 4           | M.                                 |                         | ٠.  |
| 282         | Maag- ober Mohnfaamen              |                         | fre |
| 283         | Maagfamen-ober Mobnobl             | 1 =                     | Ш,  |
| 284         | Magneffa, f. 299.                  | -                       | 1   |
| 285         | Mablereien                         | pr. Stud                | ١   |
| 286         | Mataroni                           | pr bitoCtr.             | -   |
| 287         | Manbeln                            | Promoen.                | ニ   |
|             | St. S. at 8b.                      | 6                       | -   |

| -    |                                            | Ubga<br>im 24 Gulb                  |         |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Ø    | egenstånbe.                                | vom hiefigen<br>Brutto:<br>Centner, | fl. fr. |
| 288  | Mannh.Waffer,f.Liqueur,                    |                                     |         |
| 289  | f. 278.<br>Manchefter, f. 290.             | 1                                   | 1       |
| 290  | Manufaftur Baaren :                        |                                     | 1       |
| 200  | a) von Baummolle:                          |                                     | 1       |
|      | meife, ein sund mebrs                      |                                     |         |
|      | farbig gebrudte, ges                       |                                     |         |
|      | ftrictt, gewirft, gewos                    |                                     |         |
|      | ben, mit Bolle, Saa-                       |                                     |         |
|      | ren, ober leinen vers                      |                                     |         |
|      | mifchteBeuge, Strums                       |                                     | -       |
| . 1  | pfe, Rappen, Sands                         | l .                                 |         |
|      | fcube, und mas nicht                       |                                     |         |
|      | befondere genannt ift                      | _                                   | 48      |
| 291  | b)von Bolle 1) alle                        |                                     |         |
|      | Gattungen feine Tu-                        |                                     |         |
|      | cher, Tricots, Cafis                       |                                     |         |
|      | mire, Cords, Des                           |                                     |         |
| 292  | ftenzeuge und feine                        | _                                   | 4       |
| 292  | 2) alle Gattungen orbis                    |                                     | 1 -     |
|      | nåre Tuder Tricote                         |                                     |         |
|      | mare Tucher, Tricots,<br>Moultons, Kinete, |                                     | i       |
|      | Domete, Coatings.                          |                                     | !       |
|      | Calmucks, Serges,                          |                                     |         |
|      | Rafd, Rron-Rafd,                           |                                     |         |
|      | Imperiale = Plufche,                       |                                     |         |
|      | Belbel, alle Gattuns                       |                                     |         |
| - 1/ | gen wollene Rode,                          |                                     |         |
|      | Sofen , Strumpfe                           |                                     |         |
| - 7  | Rappen, Sanbichube,                        |                                     |         |
|      | fo wie überhaupt alle                      |                                     |         |
|      | nicht befondere ge-                        |                                     |         |
|      | nannte gewobene, ges                       |                                     |         |
|      | ftridte und gewirfte                       |                                     |         |
|      | Bollenwaaren !                             | - 1                                 | - 24    |

| Ø                        | egenstånbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 b g a<br>im 24 Gulb<br>vom biefigen | en Fuß                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brutto:<br>Centner.                   | fl. fr.                     |
| 294                      | e) von Seibe, hatbetein nochtigene und klovet, als Zuge, Errimpfe, hanbigdube, Adnber, Schner, Schner, Korbeln, Beutel, Ache Beitel, Ache Beitel, Ache Beitel, albeitel und Strickfeibe, Cammet, Cammethand, und alle aus Seibe, auch mit andern Etoffen vermische gewöbene, gestrickt oder gewöbene, gestrickt oder gewöbene, gestrickt oder gewörtete unter Kabricate. Du fen bei gere Biberbögen, Preche ler Weisten, Priflen, Lichtschien, Brillen, Lichtschien, Brillen, Lichtschien, Brillen, Rantische Got allerlei von Messing, Jinn, New, Stabl u. Sien, Willestellerten, Dbelaten, Siegellad,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                     | 2 —                         |
| 295<br>296<br>297<br>298 | Rachtlichter, fleine Spiegel, gemachte ors bindre Blumen, Rosfenfränze u. was nicht besonders genannt Marwer, roh uverarbeitet Marwer, wohn u. was nicht beschied was die Blumen der batte Marbeit gemachte gemach | -<br>-<br>-                           | — 12<br>— 6<br>— 5<br>frei. |
| 299                      | Material-Baare so nicht besonders genannt 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - i                                   | <b>—</b> 5                  |

81.2

| Ø           | egenstånbe.                | vom hiefigen<br>Brutto:<br>Centner. | fl. f      | r. |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|----|
| 300 I       | Medifamente f. 299.        |                                     |            | _  |
| 301         | Meerschaum rober           | -                                   | - 1        | 15 |
| 302         | Menning                    |                                     | _          | 5  |
| 303         | Meblmaaren, fo nicht be-   |                                     |            |    |
| 1           | fonbere genannt            | l —                                 | <b>I</b> — | 5  |
| 304         | Meffermaaren, fein, f. 390 | 1                                   |            |    |
| 305         | - orbinaire                | _                                   | -          | 6  |
| 306         | Meffing rob u. verarbeitet | _                                   | <b> </b>   | 5  |
| 307         | Metall, Ranonen u. Glos    | 1                                   | ŀ          |    |
|             | den-Metall                 | I —                                 | -          | 5  |
| 308         | Meubles ausgepolfterte,    | 1                                   |            |    |
|             | f. 510.                    | !                                   | l          |    |
| <b>3</b> 09 | - von Chreiners            | 1                                   | ı          |    |
|             | beit, f. 448.              |                                     | 1          |    |
| 310         | - bon Drechelers           |                                     |            |    |
|             | arbeit, f. 104.            |                                     |            |    |
| 311         | Mobemaaren, f. 159.        |                                     | 1          |    |
| 312         | Moos, auslandifches Moos   |                                     | 1          |    |
|             | f 299                      |                                     |            |    |
| 313         | Mordeln, f. 218.           |                                     |            |    |
| 314         | Mustatnuffe                |                                     | 1          | 45 |
| 315         | - Bluten                   | _                                   | -          | 45 |
| 316         | Mouslin                    | l –                                 | i-         | 48 |
| 317         | Mufitalien                 | I                                   | -          | 6  |
| 318         | Mufifinftrumente,f.216 a)  |                                     |            |    |
|             |                            |                                     |            |    |
|             | N.                         |                                     | ١.         |    |
| 319         | Ragel, eiferne, f. 115.    |                                     | l          |    |
| 320         | Rabfeibe, f. 293.          | 1                                   | 1          |    |
| 321         | Rantine                    | _                                   | <b> -</b>  | 48 |
| 322         | Relfengemurg               | _                                   |            | 30 |
| 323         | Reublau                    |                                     |            | 12 |
| 324         | Rublen, f 303.             |                                     | 1          |    |
| 325         | Nurnberger Manufaftur-     |                                     | ı          |    |
| - 50        | maare, f. 294.             | 1                                   | i          |    |

| <b>®</b>    | egen stån be.                                   | Mbga<br>im 24 Gulb<br>bom hiefigen<br>Brutto:<br>Centner. | fl. fr. |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
|             | 0.                                              |                                                           |         |
| <b>3</b> 26 | Dblaten, f. 294.                                | +                                                         |         |
| 327         | Dbft eingemachtes, f. 88.                       |                                                           |         |
| 328<br>329  | - getrodnetes                                   | _                                                         | - 5     |
| 330         | Dehjenhorner, f. 207.                           |                                                           | frei.   |
| 331         | Dofenflauen                                     | -                                                         | - 6     |
| 332         | Dder, f. 125.                                   |                                                           | . •     |
| <b>3</b> 33 | Deble mobiriechende,f. 352                      |                                                           |         |
| 834         | Debl, Dlivenobl                                 | X                                                         | - 5     |
| 335<br>336  | Dliven, f 218.<br>Defen eiferne, f. 116.        |                                                           |         |
| 337         | - blecherne, f. 37.                             |                                                           | ĺ,      |
| 338         | - von Porzellan und                             |                                                           |         |
| •••         | Fapence                                         | _                                                         | - 6     |
| 339         | - von Erbe                                      | _                                                         | - 6     |
| 340         | Dfenfarbe, f. 126.<br>Dfenfchrauben, f. 121.    |                                                           |         |
| 341<br>342  | Dpium, f. 299.                                  |                                                           |         |
| 343         | Drgein, f. 216.                                 |                                                           |         |
| 344         | Driean                                          | ·                                                         | _ 5     |
| 345         | Drfeille                                        | _                                                         | - 5     |
|             | P.                                              |                                                           | _       |
| 346         | Padtud, f. 273.                                 |                                                           |         |
| 347         | Valmbolt, f. 202.                               |                                                           |         |
| 348         | Palmholi, f. 202.<br>Papier orb. u. fein, Drud- |                                                           |         |
|             | Schreibs, Pad und ges                           |                                                           |         |
| 349         | farbtes                                         | _                                                         | - 6     |
| 349         | Papparbeit, f. 233.                             | 2.                                                        | _ e     |
| 351         | Paften, f. 218.                                 |                                                           | _ 0     |
|             |                                                 |                                                           |         |

| <b>®</b>   | egenstånbe.                                   | im 24 Gulb<br>vom biefigen<br>Brutto:<br>Centner. |             |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 352        | Parfamerie                                    | _                                                 | 1           |
| 353        | Ded)                                          | _                                                 | - 4         |
| 354        | Peitidenftode ord. von Sol;                   | _                                                 | - 4         |
| 355        | Pergament weiß u.gefarbt                      |                                                   | - 6         |
| 356        | Perlen achte, 176.                            |                                                   |             |
| 357        | - Wacheperlen, f. 159                         |                                                   |             |
| 358        | - Glasperlen, f. 171.                         |                                                   |             |
| 359<br>360 | - Stridperlen, f. 390 Derlenmutter Schaalen . |                                                   | 4 00        |
| 361        | Pelamert, Biber, Baren,                       | _                                                 | 1 30        |
| 201        | Caninden Dachfe, Ruch                         |                                                   | - 00        |
|            | fe, Saafen, Iltis, tams                       |                                                   |             |
|            | mer-Rropfe, Marber,                           |                                                   |             |
|            | Saafenfelle, und alles                        | ,                                                 |             |
|            | andere nicht befonbere                        |                                                   |             |
|            | ober unter Rellen und                         |                                                   |             |
|            | Sauten genannte Delge                         |                                                   |             |
|            | werf                                          |                                                   | frei.       |
| 362        | Pfannen von Gifenblech,                       | - 1                                               |             |
|            | ſ. 117.                                       | 1                                                 |             |
| 363        | Pfannen ober Schmarg-                         |                                                   |             |
|            | brech, f. 36.                                 |                                                   |             |
| 364        | Pfeifen , Tabadispfeifen                      |                                                   |             |
|            | erbene                                        | -                                                 | - 6         |
| 365        | Pfeifenerde, f. 125.                          |                                                   |             |
| 366        | Pfeifentopfe von Solg .                       | _                                                 | 12          |
| 367        | Pfeifentopfe von Porzellan                    | -                                                 | — 12        |
| 368        | u. andern Stoff                               |                                                   |             |
| 369        | Pfeifenrobre, f. 104.                         | _                                                 | 24          |
| 370        | Pfeifentoote, 1. 104.                         |                                                   |             |
| 371        | Dfeffer                                       | 13                                                | - 6         |
| 372        | Dferbebeden orbinare .                        | = 1                                               | - 5         |
| 373.       | Diement                                       |                                                   | - 15<br>- 6 |
| 374        | Piftagien, f. 218.                            |                                                   | 0           |

|      | <b>\</b>                                                                                                                                              |                                                           |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| Ø    | egenstånde.                                                                                                                                           | Ubga<br>im 24 Gulb<br>vom biesigen<br>Brutto:<br>Centner. | en Fuß |
| 375  | Plufche von Bolle, f. 292.                                                                                                                            |                                                           |        |
| 376  | - von Geibe, f. 293.                                                                                                                                  | ĺ                                                         | 1      |
| 377  | Pomerangen u. Pomeran-                                                                                                                                |                                                           | - 6    |
| 378  | Porzellan                                                                                                                                             |                                                           | - 12   |
| 379  | Porzellanerbe, f. 125.                                                                                                                                |                                                           |        |
| 380  | Portefeuille u. b. vonGaf-<br>fian Arbeit, f. 414.                                                                                                    |                                                           |        |
| 381  | Poffamentir-Arbeit (von Seibe von Baumwolle) von Leinen 1. 49. 52.                                                                                    |                                                           |        |
| 382  | Dotafche                                                                                                                                              |                                                           | - 5    |
| 383  | Dotloth                                                                                                                                               |                                                           | - 6    |
| 384  | Drunellen                                                                                                                                             | _                                                         | - 5    |
| 385  | Duber                                                                                                                                                 | -                                                         | - 5    |
| 386  | Dulver, Schiegpulver .                                                                                                                                | -                                                         | - 5    |
| 387  | Pus Baaren, f. 159.                                                                                                                                   |                                                           |        |
|      | Q.                                                                                                                                                    |                                                           |        |
| 388  | Quedfilber                                                                                                                                            | _                                                         | - 20   |
| 389  | Quercitron, f. 130.                                                                                                                                   |                                                           | N.     |
| 390  | Quincaillerie, platt. Baaren, läblernellhefetten, Dezengriffe, Meser, Scheeren, Steigbigel, Pserzoebisse, André feiner Art, und von allerley Stoffen, |                                                           |        |
| . 34 | Reitpeitichen , Finger-                                                                                                                               | -                                                         |        |
|      | bute und alles nicht bes                                                                                                                              |                                                           | - 0    |
| - 1  | fonbere genannte                                                                                                                                      |                                                           | 1 -    |

| Œ           | Begenstånde.  21 bgab im 24 Gusten vom hiesigen Brutte.                 |         |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
|             | R.                                                                      |         |  |  |  |
| 391         | Rafch, f. 292.                                                          |         |  |  |  |
| 392         | Raucherwert, Rauchpul-                                                  | 15      |  |  |  |
| 393         | Rechentafeln                                                            | 6       |  |  |  |
| 394         | Regenfchirme                                                            | 40      |  |  |  |
| <b>3</b> 95 | Rebbaute                                                                | - frei. |  |  |  |
| 396         | Reifetutichen f. 261.                                                   |         |  |  |  |
| 397         | Reiß                                                                    | 5       |  |  |  |
| 398         | Rhabarber                                                               | 45      |  |  |  |
| 399         | Riemer-Baaren, f. 269.                                                  |         |  |  |  |
| 400<br>401  | Rindleber, f. 268                                                       |         |  |  |  |
|             | bus                                                                     |         |  |  |  |
| 402         | - Stublrobr                                                             | _ 1 _ 5 |  |  |  |
| 403         | Roffnen                                                                 |         |  |  |  |
| 404         | Rofbaare, f. 185.                                                       | - 0     |  |  |  |
| 405         | Rogbaute                                                                | - frei. |  |  |  |
| 406         | Rothstein                                                               | 4       |  |  |  |
| 407         | Rubfaamen                                                               | - frei. |  |  |  |
| 408         | Rus, f. 242.                                                            |         |  |  |  |
|             | `s.                                                                     |         |  |  |  |
|             |                                                                         |         |  |  |  |
| 409         | Cadler : Arbeit                                                         | 6       |  |  |  |
| 410         | Calmiad                                                                 | 5       |  |  |  |
| 41(         | Sameren aller Garten Ses<br>mufe, Blumen Saamen<br>u. Blumen 3wiebeln . |         |  |  |  |
| 412         | Cafflor                                                                 | - 2-    |  |  |  |
| 413         | Caffran                                                                 | - 5     |  |  |  |
| 414         | Saffian : Arbeit , Portes<br>feuilles, Chatoulle, Ar-                   | _   1 - |  |  |  |

| - Segenstånbe. |                             | ubga<br>im 24 Gulb<br>vom biefigen<br>Brutto: | en Fuß     |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 135            | 791                         | Centner.                                      | ff. fr.    |
| _              | beites, Rafirs, u. andere   |                                               | _          |
|                | Raftchen, Etuis u. mas      |                                               |            |
|                | nicht befonders genannt     | İ                                             | 1          |
|                | ift                         | _                                             | 1 30       |
| 415            | Caffian Reber               | _                                             | - 5        |
| 416            | Sagen, f. 121.              |                                               |            |
| 418            | Saiten, Darmsund andere     | -                                             | - 5        |
| 410            | Mufit, Saiten               | l                                             | 2 —        |
| 419            | Salpeter                    |                                               |            |
| 420            | Galge, Mebigin-Galg         | _                                             | - 5<br>- 8 |
| 421            | Cammet von Geibe,f. 293     | _                                             | - •        |
| 422            | Baumwolle                   | 1                                             | 1          |
| Anna           | f. 290.                     |                                               |            |
| 423            | Sanbelholg, f. 130.         |                                               |            |
| 424            | Sarbellen, f. 218.          |                                               |            |
| 425            | Caffafras, f. 299.          |                                               |            |
| 426            | Cattlers, Riemersu. Gads    |                                               |            |
| 40~            | ler : Arbeit, f. 269.       |                                               |            |
| 427            | Schaaffelle                 |                                               | frei.      |
| 429            | Schachteln                  | _                                             | - 6        |
| 430            | Shawle, f. 159.             | -                                             | - 6        |
| 431            | Cheibemaffer , f. 299.      |                                               | i          |
| 432            | Chellen, f. 237.            |                                               | 1          |
| 433            | Schiefertafeln              |                                               | - 6        |
| 434            | Schilbfrot: Schaalen        |                                               | 1 30       |
| 435            | Chippen, f. 121.            |                                               | 1 00       |
| 436            | Schleifsteine               | _                                             | - 5        |
| 437            | Schloß, Borlegichloß, f.121 |                                               | 1          |
| 438            | Schmalte                    |                                               | - 5        |
| 439            | Schmalz, f. 63.             |                                               | 1          |
| 430            | Schmelgpfannen , f. 117.    |                                               | ı          |
| 441            | Schmelgtiegel               |                                               | - 6        |

|            |                             | im 24 Gulb                          | b e<br>en Kuß |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| @          | Begenstånbe.                | vom hiefigen<br>Brutto:<br>Centner. | ff. er.       |
| 443        | Conallen feine, f. 390.     |                                     |               |
| 444        | - gemeine, f. 121           | l                                   |               |
| 445        |                             | ł                                   | 1             |
| 446        | Schraubftode, f. 118.       |                                     | 1             |
| 447        | Schreibpapier, f. 348.      |                                     | -             |
| 448        | Schreinerarbeit             | _                                   | J— 6          |
| 449        | Schroot, Sagel, f. 39.      |                                     | 1             |
| 450        | Chinfen gerauchert, f.151   |                                     |               |
| 451        | Schumacherarbeit            |                                     | 1 -           |
| 452<br>453 | Schuffer, f. 235.           |                                     |               |
| 454        | Schwämme                    | _                                   | - 24          |
| 455        | Schweinsborften, f. 53.     | -                                   | - 4           |
| 456        | Chweinsbaute                |                                     |               |
| 457        | Ceebunbfelle                |                                     | frei.         |
| 458        | Geibe, robe ungefarbte,     | _                                   | frei.         |
| 400        | aller Gorten                |                                     | 4 00          |
| 459        | Seide, Rab-Seide und alle   |                                     | 1 30          |
| 403        | feibene Beuge u. Fas        |                                     |               |
|            | brifate feber Urt, f. 293.  |                                     |               |
| 460        | Seife und Schmierfeife .    |                                     |               |
| 461        | Geiler-Arbeit, Bindfaben.   | _                                   | - 5           |
| TOX        | Ctedgarn, Gurten .          |                                     |               |
| 462        | Genf. Caamen, gemabiner     |                                     | 5             |
| 20.0       | und fertiger Genf           | _ 1                                 | - 5           |
| 463        | Cenes Blatter, f. 299.      | . 0                                 | _ 0           |
| 464        | Genfen, f. 121.             | 4                                   |               |
| 465        | Gerpentinftein u. Fabrifate | _                                   | 6             |
| 466        | Siamoifen, f. 290. u. 293.  |                                     | - 0           |
| 467        | Gicheln, f. 121.            | - 1                                 |               |
| 468        | Giebboben                   |                                     | - 6           |
| 469        | Giebmacher Arbeit           |                                     | - 6           |
| 470        | Siegellad, f. 294.          |                                     | 1101          |
| 471        | Gilberglatte, f. 175.       | - 1                                 |               |
| 472        | Gilbermaaren, f. 176.       |                                     |               |

| G           | egenstånbe.               | Mbga<br>im 24 Gulb<br>bom biefigen | en Fuß  |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------|
|             |                           | Brutto: Centner.                   | fl. fr. |
| 473         | Girup                     | etaraet.                           | 5       |
| 474         | Connenschirme             | _                                  | - 40    |
| 475         | Sped gerandert, f. 151.   |                                    | - 10    |
| 476         | Spezeren : Baaren, vide   | 1                                  |         |
| ~,,         | Die babin einschlagenbe   | į.                                 |         |
|             | Artifel,ober menn folche  |                                    | i       |
|             | unter biefer allgemeinen  |                                    | 1       |
|             | Benennung angegeben       |                                    | 1       |
|             | merben                    |                                    | 2       |
| 477         | Spiegel, f. 171. u. 172.  |                                    | ļ ~     |
| 478         | Spielfarten               | _                                  | 1 -     |
| 479         | Spielmaaren, f. 233.      |                                    |         |
| 480         | Spiesglas, f. 299.        |                                    | ,       |
| 481         | Spiritus, f. 299.         |                                    |         |
| 482         | Spigen feine, Brabanber   |                                    |         |
|             | und andere, f. 159.       |                                    |         |
| 483         | - orbin., Gachfische      |                                    | 1       |
|             | und anbere, f. 290.       |                                    |         |
| 484         | Starte weiße              | _                                  | - 5     |
| 485         | Steingut                  | -                                  | - 9     |
| 486         | Steinernes Gefchirr       | _                                  | - 5     |
| 487         | Steinfohlen               |                                    | frei.   |
| 488         | Stahl, rober              |                                    | - 9     |
| 489         | Stahlmaaren feine, f. 390 |                                    |         |
| 490         | gemeine .                 | -                                  | - 6     |
| 491         | Stode, von Robr, Bambus   |                                    | ١.      |
| 400         | und andere Gragierftode   | _                                  | 1       |
| 492         | Stodfifche, f. 146        |                                    | ′       |
| 493         | Stopfen f. 246.           |                                    |         |
| 494         | Storar                    | -                                  | - 5     |
| 495         | Streufand                 |                                    | - 3     |
| 496<br>497  | Strohgeflechte gemeines,  | _                                  | - 30    |
| <b>49</b> / | Strobbute, gang geringe   | 1.30 -                             | - 00    |
|             | fur Canbleute             |                                    | 30      |

|     | 21 6 g a 6<br>im 24 Gulben                        |                                     |            |  |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--|
|     | egenstånbe.                                       | vom hiefigen<br>Brutto:<br>Centner. | fl. fr.    |  |
| 498 | Strobbute feine und Bafts                         |                                     | -          |  |
| 499 | Strobmeffer, f. 121.                              |                                     | 1          |  |
| 500 | Strumpfe , f. 271. 290.                           |                                     |            |  |
| 501 | Stuble, und Geffel, von<br>Drebersober Schreiners |                                     |            |  |
| 502 | Arbeit                                            | -                                   | <b> </b> 6 |  |
| 503 | Ctubirobr, f. 402.                                |                                     | ١.         |  |
| 903 | Cumat                                             | _                                   | - 5        |  |
|     | т.                                                | 1                                   |            |  |
| 504 | Tabact in Blattern, ge-<br>mablen, fabrigirt      |                                     |            |  |
| 505 | Tabadebofen, f. 100. 101.                         | _                                   | - 5        |  |
| 506 | Tabacte-Pfeifen erbene,                           |                                     |            |  |
| 507 | Zafelgeug, f. 273.                                |                                     | -          |  |
| 508 | Talg, f. 526.                                     |                                     | -          |  |
| 509 | Tapeten von Papier                                | _                                   | - 10       |  |
| 510 | Tapegirer : Arbeit                                |                                     | - 16       |  |
| 511 | Teppiche,feine,auch bergi.                        |                                     | •          |  |
|     | Fußteppiche                                       | -                                   | 1          |  |
| 512 | - ord. und gerins                                 |                                     | _          |  |
|     | fter Art auch Pferbe-                             |                                     |            |  |
|     | beden                                             | -                                   | - 15       |  |
| 513 | Thee aller Corten                                 | _                                   | - 30       |  |
| 514 | Theer, Schiffe-Theer .                            | _                                   | - 3        |  |
| 515 | Therebentin,u. Therebents                         |                                     |            |  |
| 516 | Tombaci                                           | -                                   | - 6        |  |
| 517 | Trippel, f. 125.                                  | _                                   | - 5        |  |
| 518 | Trufflen                                          |                                     | 1          |  |
| 020 | ~                                                 |                                     | •          |  |

|             |                                                                           | Abga<br>im 24 Gulb                  | be<br>en Fuß |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| G           | egenstånbe.                                                               | vom hiefigen<br>Brutto:<br>Centner. | fl. fr.      |
| 519         | Tucher, Baumwollene, Bollene, Seines                                      |                                     |              |
| 520<br>521  | ne, f. 290 - 293 u. 273.<br>Luchicheeren große, f. 119<br>Zwifte, f. 162. |                                     |              |
|             | U.                                                                        |                                     |              |
| 522         | Uhren, Penbulen, Stands<br>Tifch, Banb : Uhren,<br>f. 390.                | :                                   |              |
| 523         | - Zaidenubren,f. 176.                                                     | 1                                   | 1            |
| 524         | - holgerne, auch bol-<br>gerne Uhrgestelle ober Gebaufe                   | _                                   | <br> - e     |
| <b>52</b> 5 | Uhrmacherwerfzeuge und<br>Theile von Uhren                                | _                                   | _ 30         |
| 526         | Unschlitt                                                                 | _                                   | <b> -</b> 5  |
| 527         | Unichlittlichter                                                          | _                                   | <b> -</b> 6  |
| 528         | Umbra, f. 125.                                                            |                                     | 1            |
|             | v.                                                                        | 1                                   |              |
| 529         | Banille                                                                   | I -                                 | 4 -          |
| 530         | Bifetholg, f. 130.                                                        | 1                                   |              |
| 531         | Bitriol aller Gattungen                                                   | 1 -                                 | - 4          |
| 532         | Bitriol-Dehl                                                              | -                                   | - 5          |
|             | w.                                                                        | ٠.                                  |              |
| 533         | Baag , Balten, eiferne, fo<br>offen eingeführt werben,<br>f. 120.         |                                     |              |
| 534         | Bache jeber Gattung,<br>Ballrath , Lichter,                               |                                     |              |

|            | ,                        | Abgabe<br>im 24 Gulden Fuß |                          |  |
|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
|            | Begenstånbe.             | vom biefigen               |                          |  |
|            |                          | Brutto= .                  | fl. fr.                  |  |
| -          |                          | Centner.                   |                          |  |
|            | Badelichter, Baches      |                            |                          |  |
|            | fadein, Bacheftode,      |                            | 1                        |  |
|            | Bachefiguren, Baches     | <b>—</b> .                 | 1                        |  |
|            | abbructe                 | l –                        | - 6°                     |  |
| 535        |                          | _                          | 1                        |  |
| 536        |                          | _                          | <b>├</b> ─ 6             |  |
| 537        |                          | 1                          | - 3                      |  |
| 538        |                          |                            | - 6<br>- 3<br>- 6<br>- 5 |  |
| 539<br>540 |                          | -                          | - 5                      |  |
| 540<br>541 |                          | _                          |                          |  |
| 542        |                          | 1                          | - 5<br>- 5               |  |
| 543        |                          |                            | - 5                      |  |
| 544        |                          |                            | - 5                      |  |
| 545        |                          |                            | frei.                    |  |
| 546        |                          |                            |                          |  |
| JTO        | Maffan Daann 6 004       |                            |                          |  |
|            | Bollen-Baaren, f. 291.   | _                          |                          |  |
| 547        | Boblriechenbe-Baffer u.  |                            |                          |  |
| 017        | Sachen, f. 352.          |                            |                          |  |
| 548        | Burfte, Braunschweiger,  |                            |                          |  |
| 010        | Gottinger, Stalienische  | 7                          |                          |  |
|            | und alle nicht genannte  |                            |                          |  |
|            | Gattungen folder Urt.    | _                          | _                        |  |
| 549        | Burgein, jum Gebrauch    |                            | - 5                      |  |
| 013        | der Farberen ober bes    |                            |                          |  |
|            | Materialhandele, fo      |                            | /                        |  |
|            | nicht befondere genannt  |                            |                          |  |
|            | find, f. 249.            |                            |                          |  |
|            | 1 1.007 1.225            |                            |                          |  |
|            | 1 _ }                    |                            |                          |  |
|            | Z.                       | - 4                        |                          |  |
|            | 1                        |                            |                          |  |
| 550        | Bibeben, f. 92.          | - 1                        | 94-                      |  |
| 551        | Bidels und Biegenfelle . |                            | frei.                    |  |
| 552        | Bimmet Inbifder          | - 1                        | 1 -                      |  |

|   |     |                           | ubgabe<br>im 24 Gulben Fuß          |             |
|---|-----|---------------------------|-------------------------------------|-------------|
|   | Ø   | egenstånbe.               | vom hiefigen<br>Brutto:<br>Centner. | fl. fr.     |
| 5 | 53  | Bimmet geringere Arten,   | 1                                   |             |
|   | - 1 | Cassia lignea 2c.         | _                                   | - 10        |
| 5 | 54  | Bimmetblute               | _                                   | <b>— 15</b> |
| 5 | 55  | Binn, rob und verarbeitet | _                                   | - 5         |
| 5 | 56  | Rind                      | -                                   | - 5         |
|   | 57  | Binnober                  | _                                   | - 20        |
|   | 58  | Ribe, f.1290.             |                                     |             |
|   | 59  | Buder, rob ober raffinirt | _                                   | - 5         |
|   | 60  | Budermert, f. 88.         |                                     |             |
|   | 61  | Bunber                    | _                                   | 5           |
|   | 62  | 3mirn, leinen, f. 163.    | ,                                   |             |

# Anmerfung.

Alle auf ber Stadtwage gewöhnlich somohl niede gewogen werden muliende Artifet, ale gewogen werden muliende Artifet, ales Castanien, Dorrfleich, dorres Dolf, darz, hopfen, Kafe, Areide und Farben, Leder, Schinfen, Speck, Seife, Unichfitt, und Mirfle, sind beehalben von obigen Unsahen, wegen der dasselbst ohnehin zu entrichtenden Gebühren, freigelassen.



# Befanntmachung Erhebung des Pflafter, und Bruden, gelbe betreffenb.

In Auftrag hoben Senats wird hierburch ju jebermanne Rachachtung befannt gemacht , bag nach verfaffungemäßiger Genehmigung ber gefengebenben Berfammlung vom 30. Merg 1. 3. hinfubro von fremis ben Rutidern und Reifenden, fatt bee bieber erbos benen Beggelbes, unter ber Benennung von Pflafters gelb, bren Rreuger von jedem Pferd fomobl berein ale binaus erhoben merbe, obne baf jeboch eine Erbobung in ber Berbftmeffe eintrete, und baß biefelbe Erbebung auf ber Brude von vier Rreuger vom Pferd bon obbefagten Paffanten gefchebe, melde in ber Berbitmeffe gleichfalls unerbobt verbleibet, bag aber ferner in Betreff ber Fracht . Fuhrleute, ber aus ber Bannmeile ober Rachbarfchaft anbertommenben foge. nannten Rramer , Fuhrleute , und mit Bictualien ans berfommenben Bauernmagen es bei ber beftebenben Dbfervang gelaffen mirb.

Franffurt am 17. April 1819.

Stabt . Canglen.

## Sefen,

bie Zusammenschmelzung einiger Stadt : Bermaltungs : Memter betreffend.

# Bir Burgermeifter und Rath biefer freien Stadt Frankfurt

fugen andurch ju miffen: In Ermagung , baß

2) bie Confitiutions. Ergangungs Acte, Art.26. eine Prufung ber Beibebaltung ober Zusammenschmelgung ber bisberigen Zahl und Abrheilung einiger Stabtamter worldreibt, aus biefer Prufung aber

2) fo viel fich ergeben hat, baß wenn auf ber einen Seite eine Bereinfachung ber Aemter, fomobl ber Gefchaftebenablung, als bem Gera altere bings von entschiebenem Bortheil fepn wurde, auf ber anbern Geite jedoch auch nicht ju missennen fep, baß eine auf einmal vorzunehmenbe umgreifenbe Umwandelung in der Abminikration die ju erreichnebe Bortheile nicht sicher murbe, mut daß baher

- 3) weit rathlicher und bem gemeinen Befen gutrags licher fenn wird, nur nach und nach in ber Mems ter- Bereinfachung vorzuschreiten, auch
- 4) nur burch bie nach und nach vorzunehmende Einfchmeizung gleichartiger Memter jede Reuerung in biefer wichtigen Angelegeicheit die notitige Beit zu woranschängiger, vollig gereister Prufung gesichert zu werben vermag; so wird, auf verfassungsmäßige Befchluse ber gesetzbenben Bersammlung vom 13. und 15. October d. 3., verordnet:

## 21 r t. 1.

Das bieberige Ader , Gericht ift mit bem ersten Januar 1820 als eigenes Amt vollig aufgelobt, mit hum in ber Masje, baß feine bieberigen Amtisfunctionen auf die in nachfolgenben Artifeln benannte Memter und Behorben, nach der bafelbst vorgeschriebenen Weife, aberachen.

#### art. 2.

Mes basjenige, was bem Ader-Gericht bisher na Morichrift ber Instruction bes Poliziei Amite und Poliziei Gerichts S. g. Aro. 7. vom 22. Inti 1847 binschtlich ber ihm übertragenen land wirthschaft liden Polizei in hiefiger Stabte Gemarkung oblag, namentlich also die Aufsicht auf Sicherbeit der Karten, Beinberge und Felber, beren Früchte und Gewächse, die Borsorge für die Bassertiung und Aufräumung der Gräden, die Unterhaltung ber Feldwege und öffentlichen Plate durch Benachfichtigung des Bau-Amts, die Siederung über Gränger,

so wie ber Grangen ber Gemarkung überhaupt , und ber darin gelegenen Guter, Beschneidung und Sanverung ber Baume und hecken, für Abbattung und resp. Berminderung ber ben Keldern nachtheitigen Thiere und Insecten; bie Bortebrung schoeniger und zwechmößiger Mittel bei Walgerbonth , so wie überbaupt die Obsorge auf alles dosjenige, was jur Cuttur und Beforberung ber Laubwirtsfichaft , und aur Sicherheit bes Feld's Eigenthumd mittlich ist — wird mit bem erften Januar 1820 bem Polizei. Int ibertragen, zu welchem Ende es in sich eine eigene Feld polizei. Section zu bilben hat.

#### 21 r t. 3.

Die bisherige Uder, Gerichts, Schreiber, Stelle har Der Geometer ber Stadtgemarfung und die Relbesschwornen haben aber ihre Amtsflunctionen in derselben Weise und unter Anfsicht der Senats. Ceputirten des Polizei-Amts fortpuschen, wie sie dieste unter Aufsicht der Genats. Deputirten des Meter Gerichts verrichteten, und ihre Amts. Anftructionen bleiben baher in voller Wirfung.

### 21 r t. 4.

Cinfiditich ber Untersuchung und Bestrafung ber Elbfrevel, ale Beschädigungen bes Privats Eigenthums auf ben in hiesiger Stabtgemarfung getezenthums auf ben in hiesiger Stabtgemarfung getezent Grundstaden, mamentlich an Krichten, Bammen, Gebäuden, hecten, Wanden, Kammersatten u. f. w. behalt es zwar sebiglich dabei sein Bewenden, was darüber der S. 4. der Berordnung über die Compactenz der Livil Gerichte vom 20. Mai ibr, in Uer

bereinftimmung mit S. 28. ber Polizei . Umte . Inftruce tion vom 22. Juli 1817. festgefest bat, und es verbleibt baber bie Competeng bes Stadt . Amte in biefer Beziehung gang biefelbe, jeboch mit bem Bufat, bag fic baffelbe, mo es in feinen, nach Borfdrift bes 6. 2. ber vorgenaunten Berordnung vom 20. Mai 1817 modentlich zu baltenben Dlenar . Berfammlungen über folde Relbfrevel enticheibet, baburd ale Rugege richt conflituirt, bag bemfelben, nach einem, unter ben feche Relbgefcmornen ju verabrebenben Turnus. jebesmal zwei biefer Gefchwornen cum voto consultativo beijumobnen baben , und , ohne baß fie porber baruber gebort finb, fein rechtsaultiger Beideib in folden Rige, ober Relbfrevel . Saden erlaffen werben fann. Gollte bas Stadt . Umt notbig finden, auch bei ber Unterfuchung folder Frevel einen ober amei biefer Gefchmornen beitugieben; fo baben biefe, auf Ginlabung, fich auch babei einzufinben.

## Mrt. 5.

Mit bem bisber, unter Auffidt bes Acter. Gerichts bestandenen Corps ber Felbschützen werben bie nach §. 13. bes Gesetes vom 22. Juli 1817, bisber angen nommenen Felbiger vom 1. Januar 1820, an vereinigt, und bas vereinigte Korps sieht funftig unter bem Poliziei Amt.

## art. 6.

Die dem Ader-Gericht bisher obgelegene Fuhrung der flur, und Lager-Bicher über alle innerhalb der Gemarkung der Sichte Frankfurt und Sachsenhaufen liegende Sater, und beren Umfcbreibung — Transfeription — bei Befigveranderungen wird am erien Zamaur 1820 mit der bei ber Infah. Buch, und Bahrichafts. Behörde bereits beilehenben Beborde fift bie Tranfeription ber innerhalb ber Etadt gelegenen Immobilien in ber Mage vereie nigt, daß

- 1) bem Geometer ber Stadtgemarfung bie Unterhaltung, Abanberung und Revisson ber bei biefer
  Behörbe num niedexpillegniben General-Karte über bie gesammte Gemarfung, nebst ben Special-Karten über bie einzelnen Gewanne in geometrischer hinfeht nach wie vor übertragen bleibe, und daß er somit, namentlich bei Beste Beränberungen und Erdabtheilungen in hiesiger Gemarfung jedes Grundslust nach seinen Gränzsteinen zu versischere, dem Fidden-Indalt anzugeben, und somit dem zur Kibrung der Finr- und Lagerbücher bestellten Beamten vorzuarbeiten har; daß hingegen
- a) ein eigener, mit ben nothwendigen Rechtstenntniffen verfeben feyn muffenber Beamter bei ber
  Infab. Buchbeborbe ober bem Spypothefen. Bareau
  als Abjuntt bes Sypothefen. Buchführeret, eum
  jure succedendi in beffen Stelle und Gehalt nach
  feinem Abgang, bestellt wird, bem nicht allein
  bie Kahrung ber jesigen Transcriptions. Register
  iher die innerhalb ber Stadt gelegenen Immobillen übertragen wird, sonbern welchem auch
  bie Kahrung ber Finte, und Lagerbücher über alle
  innerhalb ber Genarfungen von Frankfurt und
  Cachfenhausen gelegenen Guter, so wie ber

lehteren balbthunlichte Revision, nach ber ihm bariber noch besindere mitgeibeilt werbenden Instruction, in ber Wase obliegt, daß der Oppotheten Buchführer sich tanftig allein mit bem Sypotheten Weien zu befassen, und ber angestellte Abjunkt nur in Berhinderungsfällen für ibn' zu vicartren bat.

#### 21 r t. 7.

Die Geschafte ber bei bem Aldergericht beftanbennen sogenannten Chauffee. Deput ation werben mit bem ersten Januar 1820 bem Bau. Amt e übertragen. Die bermalen beim Chauffee. Departement angestellten Persouen, als ber Ghauffee. Infpector, ber Attuar, fo wie bie Shauffee. Gelerbeber, stehen in Ansehung ihrer bisherigen Dienstpflichten gang in bem nemlichen Berhaltnis zu ben Senats. Deputiveten bes Bau. Amts, wie fie bis bahin zu ben Senats. Deputirten bes Alder Gerichts gestanden hoben.

## 21 r t. 8.

Das bisherige Korn- oder Eand. Rent. Amt met was das bisherige Admin iftrations. Amt der geiftlichen Gater werben zu einem meen Umter unter dem Ramen: Stadt. Edmmere i vereinigt. Diefe Bereinigung ift im Kaufe des Jahrs 1820 von beiden Aemtern so vorzubereiten, daß ihrer längstens bie Jum erften Jamuar 1821 zu erfolgen habenben Bereinigung in dem neuen zur Berwaltung diefes fäddischen Jamusdiffar Eigenthums bestimmten Amte, tein hinderniß mehr im Wege fleht. Diefes Amt wird unter die Direction und Eritung zweier Ranks

glieber ber ersten ober zweiten Ordnung und eines der briten Drdnung gestellt, und das abgebende Amtse Personale der beiden ausgehöbenen Bentere wird dabei vorläufig und in so lange beibehalten, bis von seinen Senats Deputirten ein Plan zu einer dessnitiven Anfellung der bedriffenden Beamten. Jahl vorgelegt, und von der gesetzebenden Bersammlung sanctionitt worden ist. Ein dirgerticher Deputirter nebst einem Begenschreiber treten bei der Stadt. Cammerei gleichfalls in ihre verfassungsmäßige Aunctionen.

Indem Bir diefes Gefes durch öffentlichen Anfoliag, auch Abrud in die fladrifche Gefessamtung jur allgemeinen Kenntnis bringen, getieten und befeben Wir jugleich, sowohl den hiefigen Staatsbeborden, als sammtlichen Burgern, Bessigffen und Einwohnern biesiger Statu und beren Gebiete, soweite de jeden von ihnen angeht, daß, sie fich in allen Studen diesen geitslichen Borichristen gemäß zu benehmen, respective für beren punktliche Mussisch ung und Aufrechibaltung Sorge zu tragen, und sich dberhaupt genau darnach zu richten und zu achten haben.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben Joten October 1819.

## Befanntmachung.

Durch Sochverebrlichen Cenatebefchiuß vom 16, December i. 3. ift auf verfassungemäßigem Wege bie von Bartholomat bis Egibt unter ber Benennung "Butgergolt" feither von Lohnfutschern, Rardern und Aderbegiterten an ben Lanthoten erhoben gewordene Abgabe abgeschaft worden; welches hiers wirt zur Nachachtung der betreffenden Schlobl. und Löbt. Befotben befannt gemacht, so wie zur Kenntnis der Betheiligten gebracht wird.

Franffurt am Main ben 18. December 1819.

Stadt = Cangley.

## Allgemeines Gefen

über die resp. Fortbauer und Aufher bung ber Gefetgedfraft ber in bem Ullgemeinen Gefet vom 23. December 1817 beibehaltenen Gefete aus dem Zeits raum von 1806 — 1816,

# Bir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frankfurt am Main verfügen und verordnen andurch, fraft Art. 3. ber Conflitutions Erganungs Ucte, und verfaffunges maßigen Beichilffe ber Gefetgebenben Verfammtung vom 22. 24. 65. 27. und 29. September, und vom 1. 2, 5. 6. 9. und is. October 1819, bas Nachfolgenbe:

Durch bas allgemeine Gefen vom 23. December 1817 über die respect. Bestättigung und nichtbening ber in bem Zeitraum vom 22. Rugust 1806 bis is 9 aufy 1816 in hiefiger Stadt und bem flabtischen Landgebiet promussirten Gesehe ift unter III. verodonet: baß die übrigen um Regiminals und Boligey. Cameraland Kinangfache und zum Prozesenecht gehörigen, in

bem Allgemeinen Gefet vom 8, July 1817 unter A. B. C. verzeichneten Gefete, welche weber bier, nehmlich unter I. und II. jenes allgemeinen Gefebes vom 23. December 1817, noch durch andere feitbem ergangene besondere Gefte aufgeboben, oder vielmehr in veränderter gaffung- in ben Anlagen 1-10 biefes Gefetes befinitiv befähtiget worben find, noch ferner und zwar so lange mit einstweiliger Gefebes, traft beibehalten werden sollen, bis sie in ber nächflichtigen Gefetgebenben Berammlung zur gleich, mäßigen Gefetgebenben Berfammlung zur gleich, mäßigen Gefetgebenben Berfammlung zur gleich, mäßigen befinitiven Erfelbigung gelangt fepn voerben.

In Gemäßbeit biefer gefestiden Borichrift und in weiterer Erudugung, das die hierdurch ferner bieber provijerich beidtigten Gefese jum größten Zheit von solchem Umfang und Wichtigkeit sind, daß jede einzelne biefer der reifiten Berathung, Prüfung und orgfältigsten Borbereitung bedarf; und daß es darum nicht nur unthunfich, sondern auch böch nachtbeitig fepn wurde, alle diese verschiedenartigen Geses auf einmal zu erledigen, und so die jedem insbesondere nichtige und nählliche Prüfung und Borberathung zu entzieden, wird bennach folgendes verordnet:

#### . 1

Bon ben in ben vorgenannten allgemeinen Gefeben vom 8. July und 23. December 1817 bicher noch provisorisch berädtigten Gefeben, bleiben auch noch ferner nur mit einstweiltiger Gefebenkland nach noch ferner nur mit einstweiltiger Gefebecktaft, und zwar so lange, bie fie hemnächt nach und nach einzeln zur befinitiven Erlebigung auf versafzungen maßigem Wege gelangt fenn werden, biezenigen beis behalten, welche in ersterem zub Lit. a. 1 – 3. und

Lit. b. 1 - 4 und 16 verzeichnet find , und wohin alfo gehoren :

- i) bie über bie Berhaltniffe ber hiefigen Juben. Gemeinbe;
- 2) bie fur bas Linien . Militar;
- 3) bie'uber bie milben Stiftungen ;
- 4) bie Forfts und Jagbfrevel Drbnung fammt Unbangen ;
  - 5) bie Befete über bas lanbftenermefen;
- 6) bie Instruction fur bie Schultheißen, Gerichte und Burgermeifter fammtlicher Stabtborfichaften;
  - 7) bas Bau : Ctatut; unb
  - 8) bie Berordnung iber bie Religionebeftimmung ber Rinber aus gemifchten Ehen mit Rusichluß bes S. 14 biefer Berordnung.

### S.

Bas fodam bie in dem allgemeinen Gefetz vom 8. July 1817 sub Litt. b. 6 und 14 verzeichnete Berordnungen betrifft, nehmlich: 1) die über bas Berbot aller Zablen-Lottericen,

- 2) die über bas Berbot aller Zahlen: Cotterien, Lotto's, Wett-Comptoirs und hazardspiele, und
- 12) bie über bie verschiedenen Rechte und Befugnisse ber Lehnfutscher und Pferdeausleiher; --

fo werben biefe hierburch ganglich aufgehoben, und es treten nunmehr baraber biejenigen Boridviften in Kraft und Birtung, welche in ben Anlagen a und 2 enthalten find.

#### . .

Eben so werben auch die im oben ermachnten all gemeinen Geses aus Lit. b. 8. verzeichnten Berordnungen, über bie Ablidung ber von ber geistlichen Guter-Administration zu erhebenden Grunde und Erbzinsen, aufgesoben, und es tritt an die Etelle
biesen bei bei Berfügungen die bahier
bei allen Etabt Mentern. hierüber beitehenbe, in der
Stadtreformation Abl. 2. Ait. > 5. 7. gegründete,
allgemeine Observant, wornach alle ber Etabt eigenthamlische Grund zur den dem 26sachen Bertst,
jedoch biesen nach dem 20 fl. Huß, d. i., den Gulben
Zins zu 30 Gulben Capital berechnet, jederzeit rechts
gultig abgelset werden sonnen.

#### 9. 4.

Was nun aber ferner bie in dem allgemeinen Gefty vom 8. July 1847 sub Lit. b. 9\*, 9\*, 9\* und 9°, dannt 1. 12. 13. und 190 verzeichneten Dien fit. Infructionen der Fruchtmeffer und Wagenspanner, bes Mappu-golffnechts und des Ausläufers des Besichtterantis Caffirers, der Schofter, Trepfucht, Schaffner und Nangschiffer anbelaugt: so werden diese ichannettich definitiv, jedoch in der Maße bei dehalten, daß den betreffenden Elabut-Gernaltungs-Alemtern vorbehalten bleibe, diese Instructionen als anttiche, auf bereits besichende Altere und neuer, Gefte und Bernaltungs-Owrene gegründete, und die Cinfchaffung, Einhaltung und Ausführung dieser, so wie die Jandhadung der Dennung und Disciplin unter des derreffenden Elabaterung und Disciplin unter des derreffendens Elabaterung und Disciplin unter des derreffendens Elabaterung und Bestehrten

der flatischen Bermaltung und bes Publicums lediglich bezwedende Berfügungen, nach Zeit und Umftanden zu mindern und zu mehren.

#### S. 5.

Da nun von ben in bem allgemeinen Gefen bom 8. July 1817 proviforifc beitattigten Gefegen nur noch biefenigen übrig finb. welche barin, ale bas Protef Recht ober bie Drotef Dronung angebend. sub Lit. C. verzeichnet find , biefe aber burch bie in ber Unlage 3. enthaltene Berordnung über bas bis gur Abfaffung und Publication einer neuen Procefordnung bei ben biefigen Berichten und Juftig-Memtern eingubaltende Berfahren nicht nur vollftandig erfest morben, fonbern baburch auch noch manche andere Luden ber biefigen Progefordnung ergangt und fich ergeben habenben Mangeln abgeholfen wirb: fo werben jene feither noch proviforifc bestandene Progeg.Borfdrif. ten von bem Zeitpunct breger Monaten, von bem Tage ber Publication bes gegenwartigen Befetes an, gleichfalls ganglich aufgehoben, und es tritt bie in ber Unlage 3. enthaltene Berordnung, von biefem Beit. punct an, an ihre Stelle in Befegestraft.

Indem Bir biefes Gefen mit feinen bery Anlagen, durch öffentlichen Anfchag, auch Abbruch ein bei fabrifche Befehlammlung gur allgemeinen Kenntnis bringen, befehlen und gebieten Wir zugleich, sowohl ben piesigen Staatsbehörden, Gerfaffen und Ammetrn, als fammtlichen Burgern, Befassen und Kommern, biesiger Stadt und beren Gebietes, so weit es jeden von ihnen angehet, daß sie fich in allen Ernden biefen

gefehlichen Borfchriften gemag, benehmen, respective für beren puntfliche Aussubrung, Amoenbung und Aufrechthaltung Gorge zu tragen, und fich überhaupt genau barnach zu richten und zu achten haben.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 3oten December 1819.

# Unlage No 1.

## Beto't dnung úber das Berbot der Hazardspiele, des Lotto, Collectirens und der Bett, Comptoirs.

## Bir Burgermeifter und Rath ber freien Stadt Frankfurt am Main verorbnen auf berfaffungemäßige Beichiufe ber Ge, fetgebenden Berfamming vom 22. 24. und 25. Sept tember und 16. Dectober 1817 folgenbeet.

## Das Sagarbspiel betreffenb.

## Mrt. 1.

Sagardspiele zu treiben ober Spielbante zu hale ten, est seye an öffentlichen Orten ober in Privats baufern, ist in Frankfurt und innerhalb feines Ges biets verboten.

Jeber Unternehmer eines Sagarbfpiels ober einer Spielbant, und jeber babei betretene Banthalter,

Groupier und sont dabei Angestellte, imgleichen berjeuige, welcher in feinem hause oder Wohnung wisfentlich zu biefem Amed ein Poach einnahmt, verfälte in eine Geldftafe, welche nicht niedriger als auf Funfig, und nicht bober als auf Hnfpundert Reichsethaler bestimmt werden darf. Alles in der Bant sich vorsindende Geld, so wie sammtliche zum Spiele dienende Berathsfacken und Einrichtungen unterliegen außerbem der Confidention, und jeber Mitpsielneb verfällt in eine Strafe, die nicht geringer als auf fünf und zwanzig, und nicht dober als auf Einspundert

#### 2f r t. 2.

Menn Banthalter ober Unternehmer von Sagarbspielen fich wiederhoft die Uedertretung biefes Gefeiges in Schulben fommen laffen, ober wem. auch gleich beim ersten Betretungsfalle besonders gravirende Umfande das Bergeben begleiten ; so sollen sie nicht nur mit öffentlicher Rambastmachung und dem Maximo ber gesehlichen Geld ober Gefängnisstrafe belegt werben, sondern es kann nach Umständen auch überbies noch auf ein die diermonatliche Arbeitsbaud-Arreistrafe gegen sie erkannt werden.

Bei allen benjenigen hingegen, welche bei folden Spielunternehmern nur als Einiger (Pointeurs) ober wegen Einraumung bes Locals firafbar befunden erichteinen, foll im Bieberholungsfall immer nur auf bas Marimum ber Geld- ober verhaltnismäßigen Gefangnisitrafe, die sie früher icon erlitten, erfannt werden.

#### 2f r t. 3.

Bleiche Strafe trifft alle hiefige Barger, Bei, saffen und Schusangehörige, welche jur Umgebung des dahier beifehenben Brieberbote, innerhalb eines Umfreifes von zwei Stunden um hiefige Stadt in frembberrlichen Gebieten, an einer Spieldant Theil nehmen, Bant halten, in irgend einer Eigenschaft für hiefige ober fremde Abeilbader angelellt find oder felbft fpielen, indem fie als geftissentliche Uedertreter wohlthätiger Gesehe und als dem Gemeinwohl schädbliche Menschen anzulehen find.

### 21 r t. 4.

Alle biejenigen, welche fein Bermögen besiben, um die Gelpitasse erlegen zu tönnen, in welch sie mad vorstehenden gesetälchen Borschriften verurbeilt worden, sollen dieselbe mit verhältnismäßiger Polizeis Geschangissprasse absten i niesen Kalle mit angemessene Gelen Halle mit angemessene Gelen dand weit die mit dangemessene Gelen darf, belegt, densichen auch sein fernerer Aufenthalt in der Stete der werden, wenn sie über dere Monate geden darf, belegt, densichen auch sein fernerer Aufenthalt in der Gebei der werden, wenn sie über dem hagarbipiel in biesger Stadt und Gebier oder zwei Etunden im Umstreid von biesger Stadt auf fremdem Gebiete betreten werden, und soll beren Bergeben in dem Manderbuck bemerkt werden.

### 21 r t. 5.

Ueberbies follen außer obgebachten Strafen alle öffentliche Beamten, fo wie alle biejenigen, welche eine Unfellung ju erhalten beabsichtigen, bedgelech biejenigen, fo öffentliche Unterstützung genießen, ober barauf Anfpruch machen, wenn fie ber Beilnahme auf irgend eine Beife an einem in hiefiger Stabt um Bebiet ober innerhalb bes Umfreises von zwei Grunden von hiefiger Stabt auf frembem Gebiete errichteten Spagarbpiele überwiefen find, ihres Dienfles und resp. ber genießenben Unterftabung verfuftig fepn, und bei Bewerbung um Anftellung, Beforberung und Unterfithung, jebesmal ohne weiters abgewiefen werben.

### 21 r t. 6.

Es wird jugleich von jedem hiefigen Burger, Beifaffen und Angeborigen erwarter, bag ein Jeber derfelben bie mobilidatigen Abfichten biefer Masregeln burch zeitige Anzeige bei bem Polizeiamte unterfichen werbe.

Uebrigens wird bem Denungianten mit Berichweigung feines namens, ein Dritteil ber Gelbitrafe, ober im Fall einer verhangt werbenben Gefangnisftrafe eine angemeffene Belobnung zugestidert.

### 21 rt. 7.

Jeber Polizei Angeftellte, ohne Unterfchieb bes Grabes, welcher Kenntnif von einer Uebertretung biefes Gefetes bat, ohne bavon Anzeige ju machen, wirb mit Raffation belegt.

Cottofpiele und Bettcompteirs betreffenb.

### Mrt. 8.

Alles Lottocollectiren in hiefiger Stadt und auf ben Dorfichaften ift nicht allein unter Einbundert Reichsthaler ober vier bis fechswochentlicher Gefängnisstrafe untersagt, sonbern bie Tanviberbaubeinben werben auch in Weieberboumgschlen, ober wenn besonbers gravirenbe Umftanbe damit verfnupft find, mit öffentlicher Namhaftmachung und Arbeitsbaus-Arreiturge beleat.

## 21 r t. 9.

Frembe und hiefiger Stadt nicht Angehörige forn außer ben oben benannten Strafen mit bem Berbot, die Stadt und Dorffchaften auf bestimmte Beit ober fur immuer zu betreten, belegt werben.

## Art. 10.

Frembe und Einbeimische, welche fich mit Um, bertragen von Loofen, Liften und Betteln abgeben, follen angehalten und von Zeben bis ju Funfgig Ribir. ober mit ein- bis breiwochentlichem Polizei. Arreft bestraft werben.

## 21rt. 11.

Diejenigen, welche fogenannte Mettcomptoirs batten, ober fur fich Einsage annehmen, follen als Betrüger angefeben, gefänglich eingezogen und bem Eriminalgericht gur gefehlichen Bestrafung überants wortet werben.

### Mrt. 12.

Benn bei bestehenben Bettcomptoirs zur Taus ichung ber Spielenben angebliche bottogetel ausgegeben werben, so soll ber Ausgeber wegen biefer besindern Fallfchung, außer ber vorgebachten Bestrafung nach

Borfdrift ber Gefebe , noch befonbere beftraft werben.

#### Mrt. 13.

Diejenigen biefigen Angehörigen, welche betreten ober überwiefen werben, baf sie auf irgend ein Botto ober Mettcomptoir babier ober auswarts eingeset haben, follen mit Funf Athir ober funf Tagen Boligiei Arreit beitraft, bas frembe Dienigessinde auß ber Stadt gewiesen, nud bas hiesige ber herrichaft benannt werben. Die, öffentliche Amosfan Empfangende follen zu beren Fortbezug unfähig ertlart, fammtliche aber in Wiederbetrretungsfällen mit geichaften Etrafen beleat werben.

Bir vertrauen bem erprobten rechtlichen Ginne ibbl. Burgerichaft, baß folde burd genaue Beobachtung biefer wohlgemeinten Berordnung, und ber traurigen Pflicht, obengebrohte Strafen anguwenben, entbitben und alles beitragen wird, um einige wenige Pflichtvergessen bem Gemeinwohl unschädblich zu maden.

Befchloffen in Unferer großen Rathoversammlung ben 30. Dezember 1819.

## Unlage No 2.

## Berorbnung für die Lehnfutscher und Pferder Ausleiher.

Wir Burgermeifter und Rath ber freien Stadt Frankfurt vererbnen hierburch auf verfassungemäßige Beschiuffe ber gefetzgebenben Bersammlung vom 25. 27. u. 29 Erntember folgenbes:

## 2frt. 1.

Riemand, er fep biefiger Burger ober Beifaß, barf fich mit Lehnfuhren, won welcher Gattung es fep, um tohn weber innerholb ber Stadt noch vor ben Stadtihoren noch aufe Land ju Spaziersabrten ober entstenteren Bestimmungen abgeben, wenn ihm biefe Rahrungsart nicht namentlich obrigkeitlich bewilligt worben ift.

## art. 2.

Fremde Ruticher, welche Reifende hierher gebracht haben, die nicht ohnverweilt mit ihnen gurudsabren, durfen langer nicht als zweimal 24 Stunben, von bem Tage iber Anfunft angerechnet, bier ber weilen. Diefes Berbot bes langer als Asstüdwigen Aufenthalts erftreck sich jedoch nicht auf jene Aufscher, welche aus sehr entrertnen Gegenben, 2. B. von Wien, Berlin, Tresben, Lipig u. i. w. fommen, als weich den ein achttägiger Ausenhalt zugeftanden wird, binnen welcher respectiven Frist übnen erlauft ift, Vaffagiere auf jeder Koute von bieraus mitzunebmen.

In teinem Falle burfen fich jedoch frembe Ruticher von andern, ale den von ihnen bergebrachten Paffagieren ju Spagierfahrten gebrauchen laffen.

#### 21 r t. 3.

Mit leeren Bagen, in ber Alficht Paffagiere aufguluchen und reimt ju fabren, darf fein fermdet Ruticher fich bier einsinden, welche Bertigung fich jedoch nicht auf die Meggeit eritrecte, während welcher fremde Ruticher in der Hoffung eine Retour zu erbalten, allerdings ferr bierber fabren burfen.

Eben fo erftrect fich biefe Berordnung nicht auf folde Ruticher, bie aus einer, wenigstenst were Polificationen weiten Enterung von bier aus jum Bebuf einer Reife hierher bestellt werben, es feye nun, daß biefe Reife nach einem Orte gebe, welcher auf bem Bege liege, woher ber Ruticher fommt, ober nicht.

## 21 r t. 4.

Den Pferdeausleihern bleibt zwar bie ausschließliche Befugniß bes Pferde- Ausleihers jum Reiten gegen Diethgelb bergestalt ertheilt, bag Riemanb ohne baju besonders ausgewirfte obrigteitliche Erlaubniß biefes Rabrungs Gefchift, betreiben barf; jedoch wird benfelben auch geftattet, einspannige Rägelchen zu halten und zu vermietben, besgleichen auch Pferbe jum einspannigen Jahren auszuteiben.

#### 21 r t. 5.

Allen Gastwirten, Sarbern, Aderbeguterten, Einztern und andern, welche eigene Pierbe und Gefchirt halten, wied nachbrudsams verboten, ibre Autschen gabren ober auch lettere jum Reiten um ben ben gabren ober auch lettere zum Reiten um ben ben gu leiben, mit Aufnahme jedoch, daß die Gastwirte bie bei ihnen wohnende Frembe, mit ihren Wagen in der Cladt und beren Umgebungen, nicht aber jum Abreisen auf die nachste Positiation um ben Lohn fabren burfen.

Jebe Uebertretung vorfiehender Berordnung wird mit einer Gelbitrafe von Befen Ribt opinachfichtlich geahnbet. Und fo wie hierdunch der Rahrung der biefigen Lehnfticher und Pferdeausleiher aller möge liche Schutz ertheilt wird, so versiehet man fich dagegen zu benfelben, daß sie durch Einhalten billiger Miehreife dem Publicum feinen Unlaß zu Beschwerden geben werben.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 30. Dezember 1819.

# Unlage No 3.

## Berordnung

über bas bis jur Abfaffung und Pu, blicirung einer neuen Gerichte und Progesichtenung bei ben hiefigen Gerichten und Juftig. Aemtern einzuhaltenbe Berfahren.

Bir Burgermeister und Rath ber freien Stadt Frankfurt am Main fugen andurch ju wissen:

In Ermagung,

daß nach Borichrift Art. 3. ber Constitutions. Ers gänzungs. Afte und S III. bes Gefeges vom 23. Dec. 1817 feither noch mehrere, in lezterem näher bezeichs nete, Gefege und Berorbnungen über das gerichtliche Berfahren nur provisorich fortbestanben haben;

daß bis jur Abfassung einer neuen vollständigen Gerichts . und Proges . Ordnung eine vorlausige Sammlung , Ergängung und Abanderung dieser G.a.St. S. 2x Jabra. 9 Befege nach ben Beburfniffen ber jebigen Berichtsverfaffung baber fo notbig, als nublic und zwedmagig erichien; — unb

bag ber ju biefem Enbe burch eine bagu befonbers niebergefegte Cenats . Deputation ausgearbeitete und wiederholt gewrufte , nachfolgenbe Gefebents murf nicht allein bie Genehmigung bes Genate, fonbern auch burch bie Befdluffe ber Befengebenben Berfammlung vom 27. und 29. Ceptember, und nom 1. 2. 5. 6. 9. und 16. Detober 1819 bie erfo. berliche Gefetes . Rraft erhalten bat, fomit als Gefet anerfannt ift, und brey Monate nach feiner Publication in Musubung gebracht werben muß: verorbnen, gebieten und befehlen Bir hierburch allen biefigen Staatebehorben, inebefonbere ben Berichten und Suffigbeborben, und ben babei angeftellten Beams ten, auch allen babier recipirten Abvofaten, Gerichte. Procuratoren und Rotarien, fo wie fammtlichen ftreitenben Parthepen und ihren Unmalben , foweit es jeben von ihnen betrifft, bag fie fich in allen Dunften biefem Befet gemag zu benehmen, fur beffen respect. Musführung, Aufrechthaltung, Anwendung und Gins baltung in allen feinen Theilen Gorge ju tragen unb bei Bermeibung ber Nachtheile und gefetlichen Stras fen , welche auf bie Uebertretung und Richtbeachtung beffelben gefest finb, fich genau barnach ju richten, und ftreng barauf ju achten haben.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 30. December 1819.

# Inhalts = Uebersicht.

## 1. Eitel.

Allgemeine Borfdriften für fammte liche Gerichtsbeborben. Art. 1 - 8.

- 1) Bestättigung ber altern Prozes Drbnungen und bes gemeinen Prozes Rechts in subsidium.
- 2) Situngen bes Schoffen, und bes Stadt, Ge, richts und Erhibitions, Beit bei benfelben, Art. 2.
- 3) Sigungen ber Stadt , Gerichte , Commission und bee Curatel , Amte. Art. 3.
- 4) Amte, und Bescheibe, Tage ber Juftig, Aemter. Urt. 4.
- 5) Gerichtoferien. Art. 5.
- 6) Außerorbentliche Gigungen bes Schoffen . und Stadt: Gerichts mahrend ben Ferien. Art. 6.
- 7) Außerordentliche Situngen ber Gerichte. Commiffion , bes Curatel. Amts und ber Juftig. Aemter mahrend ben Ferien. Art. 7.
- 8) Giftirung aller Friften mabrend ber Ferien und Musnahmen bavon. Art. 8.

## 2º Titel.

Borfdriften uber bie Unwendung ber verfchiedenen Prozes Arten bei ben Buftig, Uemtern und Gerichten.

## 21rt. 9-14.

- 1) Berfahren bei bem Curatelamt, ber Gerichts-Commission und ben Jufig- Memtern. Art. 9.
- 2) Summarifch gu verhandelnde Gegenstande bei ber Gerichts Commission. Art. 10.
- 3) Berfahren bei dem Stadt Gericht und Schoffens Gericht, bei der Ober Appellationes und Revis fiones Inftang. Art. 11.
- 4) Einhaltung der Ratheverordnung von 1781 über die Aften : Berfendung. Art. 12.
- 5) Berfahren bei Beschwerbefällen über Straf.
  ober Confiscations Berfügungen abministrativer Behörden. Art. 13.
- 6) Berfahren in Eriminalfallen. Art. 14.

## 3 Titel.

Erlauterungen, Erganzungen und Ab, anderungen des ehemaligen reichs, ftadtifchen Prozeß, Berfahrens, in

einzelnen Theilen bes Progeffes.

Urt. 15 - 109.

## 1tt Capitel.

Allgemeine Bestimmungen im Prozes . Berfahren überhaupt. Urt. 15 - 39.

1) Rlagen über Objecte von bestimmtem Berth. Urt. 15.

- 2) Befugnif jur gerichtlichen Bertretung. Urt. 16 - 18.
- 3) Form ber Schriftfage und ihrer Beilagen. 2(rt. 19 - 24.
- 4) Berfahren, in bem bom 1. Jenner 1813 bis 1. Rebr. 1814 angebrachten, noch nicht erlebigten Rlanfachen. Urt. 25.
- 5) Bute Berfuch. Art. 26.
- 6) Bestimmung einer einzigen Frift zu allen gerichtlichen Sanbluugen. Urt 27 - 29.
- 7) Bemeis, und Gegenbeweis & Friften. Urt. 30 - 32
- 8) Bemeis : und Gegenbeweis : Rubrung. Art. 33.
- 9) Birfung bes Ungehorfame. 2rt. 34 36.
- 10) Restitution gegen verfaumte Ratalien. Urt. 37.
  - 11) Beugen . Berbor. Art. 38.
- 12) Gibesleiftungen. 21rt. 39 u. 40.

ates Capitel.

Berfabren bei Arreft : und Berbote : Unlegungen.

21rt. 41 - 76.

3tel Capitel. Bechfel: Prozef . Berfahren. Urt. 77 - 105.

4tes Capitel.

Berfabren bei Frachtfahrer . Streitfachen. 21rt. 106 - 112.

4º Eitel.

Gerichtliche Inventarien, ihre Gine richtung und Korm. Urt. 113 - 118.

## Berordnung

über bas, bis zu Abfaffung und Pus blicirung einer neuen Gerichts, und Progeß , Ordnung bei ben hiefigen Gerichten und Juftigamtern einzuhaltende Berfahren.

## Erfter Titel.

Allgemeine Boridriften fur fammtliche Gerichtebehorben.

21 r t. 1.

1) Beftättigung ber altern Prozeg. Orbnungen und bes gemeinen Prozeg. Rechtes in subsidium.

Bie bisher, gelten auch ferner bei bem gerichtlichen Berfahren, nach Borschrift ber Constitutions. Ergangungs. Ucte und ben neueren hierüber burch die Gesehs Sammlung publicierten Gesehen, alle in biesiger Stadts. Reformation, Altern Prozes Debungen, Statuten und Gemeinen Bescheiben, enthaltene Gesehe und Berrorbungen, in so weit, als sie bei verähnberter Gerichts Verfassung und hieren neuern Gesehen und bieser Berrorbung noch anwendbar sind. Geben so bleiben bie Regeln und Grundlige bes gemeinen Prozes Proche, als subschieden bei Regeln und Grundlige bes gemeinen Prozes Proche, als subschäftlich best gemeinen Prozes Berrorbung für für bei gemeinen Prozes in Angelen und Grundlige bes gemeinen Prozes Berrorbung für schlieben bei Regeln und Grundlige bes gemeinen Prozes feb. Recht, als subschäftlich Recht in Untwendung.

#### Mrt. 2.

a) Sigungen bes Schoffen: und bes Stadt. Gerichts, und Erhibitionszeit bei benfelben.

Bas bie in ben reichsftabtifchen Berorbnungen bestimmten Berichtesigungen und Gerichteferien betrifft . fo merben . ba bie iesige Gerichte Berfaffung bon ber reicheftabtifden burchaus verfchieben ift, nach feitherigem Gerichtebrauch, bei bem Schoffen . und Stadt. Bericht in jeber Woche, Montage, Mittwochs und Freitage, Morgens brei regelmäßige Gibungen gehalten ; jeboch tonnen in bringenben Rallen von ben Gerichte-Borfigern auch außerorbentliche Berichte. Situngen angefagt merben. Die Beit fur bie Ginreidung ber Schriften bei biefen Berichten ift auf bie . Bormittage. Stunden bee Dienftage, Donnerftage und Counabende von 8 - 10 Ubr bestimmt. Musaenom. men find jedoch eilfertige Gefuche, mo Gefahr auf bem Bergug baftet, inbem biefe gut feber Beit eingereicht merben tonnen. Treten an einem jener Tage Refte ein, fo muß gur Babrung ber Rriften am vor. berigen Erhibitionetag bie Ginreidung gefcheben.

### 21 r t. 3.

5) Sigungen ber Stadtgerichts. Commiffion und bes Euratelamtes.

Die Stadigerichts Commission hat außer ben Berichetagen täglich von 11 bis 12 Uhr Sigung, und bas Curcatelamt halt seine Sigungen Montags und Kreitags Bormitrags. Die bei legterem einzureichensen Schriften und Rechungen maßen Donnerstags und Samstags von 9 - 11 Uhr übergeben werden, in

bem während ben Amtefitungen feine angenommen werben.

#### 91 r t. 4.

4) Umte und Befdeibetage ber Juftigamter.

Das Stadt, und Land, Justigamt halten täglich Bormittags ihre Sigungen, und verfammeln sich, wenn die lausende Gerichte-Verhandlungen, als welche micht gehindert werden durfen, Kormittags keine Zeit übrig lassen, Nachmittags jun Abfassung der Bescheider

#### 21 r t. 5.

5) Berichtsferien.

Die Gerichtsferien find, außer ben Sonntagen und ben von allen chriftlichen Confessionen allgemein sonntaglich gesepreten Festlagen, auf bie Pfingst's und Beihnachtswoche, bie brei herbstäge und vom gebenten bis ein und breißigsten July, jeden Jahre festgefegt,

### Mrt. 6.

6) Außerordentliche Sigungen bes Schöffen. und Stadt. Gerichts mahrenb ben Ferien.

Mabrend biefen Ferien wird nur dann Greicht gefalten, wenn Bechiefachen ober sonftig Rechte fachen jur Entscheibung vorgebracht werben, die feie nen Bergug leiben, und es muffen beshalt auch während benfelben ber Gerichte Boriger ober beifen Stell vertrebe ruh nie Nied Richte, nebt einem Secretair eines jeben Gerichts anweiend bleiben, um für bergleichen Archischachen aufgerorbentliche Gerichtssigungen ansagen und sie entscheiben brinen.

## 21 r t. 7.

7) Außerordentliche Sigungen ber Gerichts. Commiffion, bes Curatelamts und ber Juftigamter, mahrend ben Ferien.

Einer ber Stadte Gerichte-Rathe beforgt bie für Bechlesfacen und sonftige eilende Falle auch mahrend ben Ferten fortbeftebende Stadtgerichte Commiffion, ein anderer das Curatelamt in eilenden Fallen. Bon ben drei Amtundannern mäffen während ben Ferten im mer zwei nehft zwei Uctuarien anwesend bleiben, um in Wechelsfacen und solden die Berjug leiben, die Berhanblungen leiten und barin alsbald entickeiten zu fonnen.

#### 21 r.t. 8.

8) Siftirung aller Friften mahrenb ben Ferien und Muenahme bavon.

In ber Beit ber Ferien wird ber Lauf aller und jeder Fristen, auch ber Nothfriften mit Ausnahme bes in Art. 2. enthaltenen Falles, so wie ber Interpositionse frift bei Appellationen und Revisionen, auch aller Zahlungs und Ereutionse Friften bergestat siffitt, bag die Ferien in bem Lauf der Fristen nicht mitgafen.

## 2 meiter Eitel.

Borfdriften über bie Unwenbung ber verfchiebenen Progege Arten bei ben Juftig. Aemtern und Gerichten.

## 21 r t. 9.

1) Berfahren bei bem Euratelamt, ber Gerichtscom, miffion und ben Juftig Zemtern.

Bei bem Guratelamt, ber Gerichte Commiffion und ben Juftig Memtern barf nur nach ben Regeln bes fummarifden Prozesses, munblich ober mittelft fehrfich flat munblicher Regesse, verfabren werben, und muß barnach bie gange Prozesseitung, so wie die Entscheib bung barauf bemessen verben.

## art. 10.

2) Summarifch ju verhandelnbe Begenftande bei ber Gerichte . Commiffion.

Folgende Rechtsfachen find bis zur Entscheidung in pleno bes Stadigerichts jedesmal summarisch vor ber Stadigerichts. Commission zu verhandeln, ober resp, zur summarischen Berhandlung bahin zu verweisen:

- 1) Bechfel . Cachen,
- 2) Spolien . Sachen;
- 3) Sachen, wobei es fich lediglich um herftellung bes Befiges hanbelt,
- 4) Infap. und Reftfaufichillinge . Sachen,
- 5) Arreft. Sachen, worauf Personal Arrest ers fannt, ober ber Arrest auf ein Object anges legt ist, bas bem Berberben bei langerem Aufschub ausgesetzt fenn murbe,

- 6) Sponfalien , Sachen,
- 7) Schwangerunge. Cachen,
- 8) Milmenten , Sachen,
- 9) Bau . Berbot . Cachen,
- 10) Frachtftreitigfeiten. -

Dem Ermessen bes Richteres bleibt jedoch anheimsgestellt, auch in solchen Rechtscharen, welche im orbentlichen Prozes verhandelt worden, die Incident, welche Unterhandelt worden, die Incident, puntte, welche Unträge auf provitorische Berechtspunten, so wei derhanpte Cachen, in welchen wes gen Gefahr auf dem Berzug schemig zu verfahren ist, zur Berhandlung an die Gerichts-Commission des Stadtgerichts zu verweisen. Sehn so bleibt es dem Ermessen des Richters anheimsgestellt, die zur summartischen Beschandlung an die Gerichts-Commission verweisen Beschaften Gachen, die sich erzebender allzwerwicklere Beschaftendeit, zur Berhandlung im ordentlichen Rechtsweg wieder zurächt zu verweisen.

### 21 r t. 11.

5) Berfahren bei bem Stadtgericht und Schoffengericht; bei ber Ober Uppellations und Revifions Inftang.

Bei bem Stadtgericht, bei dem Schöffengericht, als Appellationsgericht und in der Oberappellationsgenamb Revisions-Inflang darf nur dem schriftlichen Berefabren und zwar nach den Regeln und Grundligen Statt gegeden worden, welche sowohl die gemeinen Rechte, als unsere Statutars Geiebe und Prozssovon nungen für das Berfahren des ordentlichen Prozessown unter für erster, zweiter und deitter Inslang sessengt und bestimmt haben.

### 21 r t. 12.

4) Einhaltung ber Ratheverordnung von 1781 über bie Uctenverfendung.

Da bie Natsbererbnung über die Attenweienbung vom 22. May 1781 unter ber fürstlichen Regierung siefiger Stadt außer liebung gefommen und die Acten von dem Schöffen Gericht selbst, statt durch die Stadteangley, seitser immer noch versender werben: so wird, da nach Art. 1. der Sonstitutionse Erganzungsacte dies Berordnung gleich allen übrigen reichsstädtssche dies Berordnung wieder in Gesessekfrast getreten ist, die genaue Einhaltung dieser Berordnung andurch neuerdings vorgssischieben.

#### 21 r t. 13.

5) Berfahren bei Straf . und Confiscations, gauen abminiftrativer Behorben.

Entflehet ein weiteres Berfahren in Straf und Conffications Verflagungen der Bervoaltungs semter, burch Appellation in queiter und Recijon in britter Inflang, (nach Art. 27 der Constitutions Ergangungsacte), so ist dem Betheiligten innerhalb der dae felbs bestimmten respect. 100 und 14thägien Krift eine Beschwerdeschrift an das Appellationsgericht verstattet, durch welches alsbann die Einsenbung der Boracten, auch nöbiggersalle Bericht des Amtes, eingefordert wird. Bon dem Ermessen des Appellations. Gerichts hängt es sofort ad, noch ver seiner Entscheung in der Sache den Field, salle es nicht schould der den der Berte der Bestatt ausguschen das Amt seibst gethan haben sollte, zur Bertretung des Einsten und der Beche der Sacht ausgusobern.

In britter Inflang tritt hierben bas nehmliche Bersahren, wie bei Civisiaden in ber Revisiones Instang, jeboch mit Ausschluß ber Superrevision, wobei übrigens ber Supers Revibent allein die Bers sendoglich u. f. w. borgulegen bat, ein.

## 21 r t. 14.

## 6) Berfahren in Eriminalfallen.

Das Berfahren bes Eriminalgerichts und peinlichen Berhöramts bei ben Untersuchungen und Ents scheidungen in peinlichen Kallen, ist durch die Berordnung für das peinliche Berhöramt vom 4. Decems ber 1788, und durch das gemeine deutsche peinliche Prozefrecht in subsidium bestimmt.

## Dritter Titel.

Erlanterungen, Ergangungen und Abanderungen bes ehemaligen reicheftabtifden Progesberfahrene in einzelnen Theilen bee Brogesfes.

## Erftes Capitel.

Allgemeine Bestimmungen im Projefver, fabren überhaupt.

## art. 15.

## a) Rlagen über Objecte von bestimmtem Berth.

Bur richtigen Anbringung ber Rlagen ober 3ms plorationen bei ben competenten Gerichten ift nothwendig, bag in jeber Rlage ober Imploration, wenn es möglich, ber Werth bes Streitgegenstandes genau bestimmt werbe, um hiernach bie Competenz bes Rich, tere ermeffen zu tonnen.

#### 21 r t. 16.

## 2) Befugniß jur gerichtlichen Bertretung.

Streienbe Partkepen, welde in ihren, bei bem Stadt. Gericht und bessen erteinen ober bei bem Mppellationsgericht anzubringenben Rechtsangelegnen beiten, entweder personlich nicht erscheinen, ober bie von hiesigen recipiren Avocaten, als Concipienten, unterzeichnete Schrististe nicht seich unterzeichnet, fondern sich durch einen Anwald vertreten lassen wolfen, haben sich beisen Annabe vertreten lassen wolfen, haben sich berichten aus ber Influ berieften recipirten Avocaten, Gerichte Procuratoren oder Rotarien zu erwähren und benseiben rechtsgenätzigig, ubewollmichtigen, ohne daß sedoch das in der Reformation Ab. 1. Att. 6. §. 11. erwähnte Dominium litis auf ben Bevollmächtigten anwendbar sepn sollt.

### Mrt. 17.

Theilungs Regesse, wobei Pflegbeschsten concurriren, tonnen rechtschlitig nur von dazu jedesmal bessonderd verpflichteten, aus ber Jabl ber dahier recipirten Abvocaten gerichtlich ernannten Theilungsbeiständen gesertiget werden, und mussen von biesen in bieser Eigenschaft eigenhändig unterzeichnet sepn, jedoch bleibt bem Curatelant anheimgeskult, bei geringfägigen Berlassenschaft eine Ausnahme biefer Regel eintreten zu lassen. Wegen ben Erdabtbeilungen auf bem Lande aber bleibt es bei der Berordnung vom 18. Januar 1780.

#### 21 r t. 18.

In Anfebung der Anwalbichaften, welche von einigen siefigen jubischen Schubgenossen bernommen worden, behalten die Nathberordnungen vom Iren Kebr. 1791, 24. May 1798, und 15. October 1799, so wie der gemeine Schöffenkescheid vom 25. October 18002, ibre geseiche Kraft, insoweit sie in Absicht der jedigen Gerichts Einrichtungen annoch anwends bar sind.

#### 21 r t. 19.

## 3) Form ber Schriftfate und ihrer Beilagen.

Alle bei ben fammtlichen biefigen Gerichteftellen eingureichende Schriftighe milgine auf in ber Gebe wölfig gleiches Papier geichrieben werben. Daß fabriiche Stempelpapier foll baber fünftig nicht mehr unbeschnitten, vielmehr nach feinem festgeiesten Maßgleich groß beischnitten ausgegeben werben, unb jeber Parthep, so wie ben Anwalben, Sadwaltern und bem gejammten Cangley-Personal ift untersagt, bies sed Papier zu verfürgen.

## Art. 20.

Alle bei dem Stadtgericht ober Schoffen Gericht einzureichende Schriften musten doppet eingeben, und auf der erften Seite gebrochen geschoften weiten jur linken Sand bes Leienben ift auf biefer Seite die Rubrit ber Sache zu bemehre, weiche den Namen bes Klagers ober Imploranten und jenen bes Beflage ten, deren Stand und Wohnert, nehft bem Gegenskand ber State Trans und Wohnert, nehlich die Befland bes Streits ober der Imploration, enblich die Iffer ober Buchfladen ber Bellagen, auch, wenu

Gefahr auf bem Bergug haftet, Diefe Bemerkung enthalten muß.

#### 21 r t. 21.

Die Beilagen muffen mit Ziffern ober Buchftaben, burch die gange Acten fortlaufend, bezeichnet werben, hat der eine Theil, Ziffer gewählt, so muffen die Beilagen ber Schriften bes andern Theils mit Buchftaben bezeichnet werben und umgefehrt.

### 21 r t. 22.

In Ansehung ber Unterschriften bei überreicht werbenden Schriften, behalt es lediglich bei ber Rathe Berordnung vom 4. Dezember 1787 fein Berbleiben.

#### art. 23.

Sind bie Beilagen ber Schriftabe in frember Sprache abgefaßt, fo muß ihnen jedesmal eine beuts fich Ueberfebung beiliegen, beren vorderfamfte Beglaubigung burch einen gefchwornen Ueberfeber jedoch bie Gegenparthen ju begehren befugt ift, eben so wie das Richteramt selbst in allen ben Fällen, wo beren Beglaubigung ibm nothwendig erscheint, sie aufers legen tann.

## art. 24.

Die Gerichts-Sefretare und Amts ACtuarien find verbunden, alle gegen biefe ober sonstige in ben ditern und neueren Berordnungen iber die Formalien ber Schriftlige enthalten Borfchriften, eingereicht werben wollende Schriften jurud ju geben.

#### 21 r t. 25.

4) Berfahren in ben vom ten Januar 1813 bis aten Februar 1814 angebrachten, noch nicht erlebigten Rlagfachen.

In allen feit bem 1. Januar 1813, als bem Tage ber Einfahrung ber Großbergoglichen Prozest Orbenung, bis jum 1. Februar 1814, als bem Tage ber en Mbschaffung, anhångig gemachten Rechtschaftung, anhångig gemachten Nechtsfachen, treten bie Grundfiche bes bermalig en Berfahren nach ber Großbergoglichen Prozest Orbenung aufgehoben wirtz als in welchem Fall nach biesem früheren Berfahren sont met dem Kall nach biesem früheren Berfahren sortgebandelt werben mußte. — und ist biefer Grundfah worden bei bei ben einzelmen handlungen ber Parthepen und ben barauf ersosgenben gerichtlichen Berfügungen, als bei ber Anwendung ber Beweismittel zu beobachten

## 21 r t. 26.

## 5) Guteversuche.

Bebe gerichtliche Behorde ist ermächtiget, sowohl im Anfange eines Rechtsstreites, als während bem Reufes gwischen ben Partheyen die Bebe un verschen, zu bem Ende auch solche zum person lichen Erscheinen mit ober ohne Anwälte, bei nahmebafter Geldstrafe für ben gall des uneutschulbigten Ausbleichens, vorzuladen. In Geschachn behalt es im Uebrigen dabei sein Bewenden, daß, wenn die Geselute der protessantischen Bestehen, daß, wenn die Geselute der protessantischen Rechtsien zu fahren find wie klagen. Bestehen find ber flagende Theil, mit der Alage, Bescheinigung beigubringen bat, daß vorher die Gute bei einem der hissignen Conssistent wersucht, oder ohne seine Schuld Bunder der Stage von der Geschuld Bunder versucht, oder ohne seine Schuld

vereftelt worben fen, ohne welche Befcheinigung bie Rlage nicht angenommen werben barf.

### 2f r t. 27.

6) Bestimmung einer einzigen Frift ju allen gericht. lichen Sanblungen.

Bu allen gerichtichen Handlungen, sie mögen bei bem Appellationsgericht, Stadtgericht, Stadtumt ober Landamt vorfallen, sollen nie mehrere auf eins auber solgende, sondern immer nur eine einzige, nach richterlichem Ermessen, ju bestimmende, hinlångliche, jedoch preremstorische Frist, die jedoch in der Regel und mit Einrechnung der Prorogationen den Zeitraum von zwei Wonaten nicht übersteigen darf, vorberanumt werden, nach deren Wildauf und wenn nicht eine weitere Krist gestattet worden, der Gegentheil sogliech um Aussichließung mit der rückfändigen Handlung anzurufen bestus fent in der rückfändigen handlung anzurufen bestus fent

### 21 r t. 28.

Aur ausnahmsweise burfen bei gureichend bescheinnigten und unvermeidlichen Berbinberungs illrachen,
welche bie Unmöglicheit ber Einhaltung ber gefestlich gestatteten und prorogirten Zeit glaubbaft bartegen, auch nochmalige Frisberlangerungen über jenen gefeblichen Zeitraum von 2 Wonaten gestattet werben.

## 21 r t. 29.

Gegen bas Defret, woburch ein Theil mit seiner rudfländigen handlung ausgeschloffen wird, findet feine Appellation, wohl aber wegen bindiglich bescheinigter Grunde, Reflitution flatt, wenn

bem Gefuche barum bie rudftanbige Sandlung beis gelegt ift.

#### 21 r t. 30.

## 7) Beweis und Gegenbeweis Friften.

Bird einem ftreitenben Theile jur Fahrung eines Beweifes ober Gegenbeweifes ein Termin vorberaumt, so fang berfelbe erft von bem Tage zu laufen an, wo bas ben Beweis ober Gegenbeweis auferlegenbe Erfenntniß bie Rechtstraft beihritten hat.

#### 2f r t. 31.

Eine Beweis , ober Gegenbeweisfrift erlifcht nie ipso jure, sontern erft burd bad, auf Anufen bes Gegentheils, erfolgenbe Defret, wodurch ber Beweis ober Gegenbemets für bestert erflart wirt. Gegen bieses Defret findet feine Appellation, wohl aber aus hinlanglich bischeinigten Grüben Restitution fatt, wenn, mit bem Gesuche barum, ber Beweis ober Gegenbeweis isfort angetreten wird.

## 21 r t. 32.

Wird gegen ein richteriliches Erfenstnis, in welschem einem ber ftreitenben Theile ein Dweis ober Gegendeweis aufertegt ober nachgesaffen wird, ein Rechtsmittel eingelegt, so muß auf Antussen bes einen ober andern Theils, ein neuer Beweis ober Gegendeweis-Termin vorberaumt werben, es mag nun entweber ber Appellation entsagt, ober bieselbe besert geworben, ober bas Erfenntnis in ber oberen Instanz bestätzt worden sept.

#### 91 r t. 33.

## 8) Beweis . und Gegenbeweis . Subrung.

Jeter Beweis' und Gegenbeweisssuber hat das Recht ber brei Inflangen. Um biefes nicht zu verlieren, muß das Obergericht, welches einem Theil den Beweis ober Gegenbeweis nachlägt ober aufertegt, unter Bestimmung bes Beweis ober Gegenbeweistebenas, die Sache an bas Untergericht remittiren, um salva appellatione über den geführten Beweis zu ertennen.

## 21 r t. 34.

## 9) Birfung bes Ungehorfams.

In allen Fallen, in welchen ber Sitirte ungehorfam auffenbielbt, und sich entweber gar nicht ober
boch nicht bestimmt über feines Gegneres Boedungen
erflart, sollen bie respect. in ber Rlage und ben
Ginreben enthaltene ober in ber Neptlf und weiteren
Berhandlungen neu vorgebrachte Behauptungen, so
fern solche Abatsachen betreffen, für eingestanden
angenommen werden, und es muß zu bem Ende
biese Phalpubg in bem ersten Orter, welches auf
bie Rlage folgt, jebesmal ausbrüdtlich angebroht,
bei dem mündlichen Berfahren aber durch einen bie
Ramen und Stand ber Partspeen, dem Streitgegene
fland und Siand ber Partspeen, ben Streitgegene
fland und bieses Phalpubg beutlich aussprechenen,
gebrudten Citationssschein, den Borguladenden bestannt
gemacht werben.

### 21 r t. 35.

Diefe Regel leibet nur eine Ausnahme in Chefachen, infofern es babei auf Perfonals Berhaltniffe und Rechte ansommt, so wie in allen Fällen, wo das Intereste der Staatspolizep dadurch versetz werben wirde, als in welchen die verordnete poema continuaciae nicht jur Anwendung kommt, vielmehr der Ungehorsame durch Strasmittel jur Bernehmlassung angedalten wird. In Shessbediagen wegen boblicher Berlassung, behalt es bei dem bieherigen gerichtlichen Bersahren sein Bewenden.

## 21 r t. 36.

Sollte die Sache Minderjährige oder sonst bevormundete Personen und Sorporationen, welche mit ben Minderjährigen gleiche Rechte genichen, betreffen, so darf gleichfalls als Strafe des Ungehorsams nichts erkannt werden, was die Jaupstack andern tonnte, sondern die Bormander, Berwalter und Borscher sind durch, aus eigenen Mitteln zu entrichtende Beldstrafen, oder durch Gefängnis Strafen zur Beschgung des ergangenen richterlichen Defrets ans unbalten.

## art. 37.

# 10) Reftitution gegen verfaumte Fatalien.

MIE Restitutionen gegen versaumte Fatalien ber Appellations und Revisions Gintegung sollen fünftig nur bei bem unmittelbaren Serricher nadgesicht und erfannt werden tonnen; auch bei Actenversendungen ben auswärtigen in der haupfiache erkennenden Richtern das Erkenntnis über diesen Prafiminar-Punft jugleich mit überfassen beieben.

## 21 r t. 38.

## 11) Beugenverhore.

Wenn über Incibentpuntte in Cachen bei bem Stadtgericht zu entscheiben ift, fo wie auch in allen benjenigen Cachen, welche gur fummarifden Musbande lung, bis jum Gprud, an bie Gerichte . Commiffion vermiefen merben, follen, menn beffalle Beugen ab. auboren find, nur fummarifche Beugenverbore uber Fragpuntte und Gegenfragpuntte, wie bei ben Suftig-Memtern Statt finden, fomit feine formliche Beweis. und Gegenbeweis-Artitel, Frag . und Gegenfragftude juggiaffen merben; auch foll bann aller fernerer Schriftwechfel uber ben geführten Beweis in ber Regel unterbleiben, indem alles, mas uber bie Perfon ber Beugen vorzubringen ift, in ben Schriftfagen vor ihrer Abbor vorzutragen ift. Rur ausnahmemeife tonnen auf vorber erbetene und geftattete Erlaubnig bes Gerichts, noch zwei Gage nach foldergeftalt geführtem Beweise zugelaffen merben.

## 21 r t. 39.

# 12) Gidesleiftungen.

## a) Bei Chriften.

In allen Saden, welche ben Berth von fl. 25. nicht übersteigen, fann fowohl ben Partheyen als Zeugen, wenn fie fich gur chriftiden Religion bekennen, fein Eib, soubern nur Sandgelbbniß abgesobert werben, in allen Saden von boberem Werth aber muß ber Eid Statt finden,

#### 21 r t. 40.

#### b) Bei Juben.

In allen Sachen, welche ben Werth von fl. 25. abersteigen, mitfen Juben bei ber großen Thora in ber Synagoge, sowohl ibre Entscheitungs. als Zeugenselbe abschweben, und zwar in Gegenwart eines bez sondered dazu vereibeten Rabbiners, velcher eines Aphile barauf zu sehen hat, daß nicht vorfalle, was nach jidtischer Sitte, Gefes und Gebrauch, die Handlung als minder verbindlich für den Schwervellen barstellen fönnte, und andern Theils legteren vor dem Welende jedesmal zu verwarmen hat.

In geringeren, ben Werth von fl. 25. ober barunter betreffenben Sachen aber, schwören Suben bei ber kleinen Thora in Gegenwart bes Schultidefers, resp. vor ber Gerichts Commission und bei ben Jufige. Umtern ibre Gibe.

Zweites Rapitel. Berfahren bei Arrest, und Berbots. Anlegungen.

## 21 r t. 41.

# Berichts . Competeng.

3cbes, die Begründung des Gerichtsstandes ober Siderung des Streitgegenstandes betreffende Arrest, gesuch muß entweder bei dem Stadtgericht ober bei dem Stadts ober Land-Jufitz Amt und zwar in ber Regel mahrend ben Gerichts ober Ante-Sigungen nachgesucht werben.

Die Competeng einer ober der anderen biefer Juftigbetellen begründer sich, nach Borschrift der Berordnungen über die Competeng der Givisgerichte vom 20. Map 1817 und bessen, was in dem Art. 5. biefes Geschese verordnet ist, durch die Größe der Foderung und resp. durch den Aufenthalt des Impetraten, oder bie Riederlage des Arresgegenstandes innerhald der Etadt und ihrer Gemarkung, oder auf dem schischen Landgebiet, und wird der Arrest ziedemal nur auf Geschr und Kossen des Impetranten erkannt.

#### 21 r t. 42.

Formliche Arrestgesuche bei bem Stadtgericht unb Werfahren babei.

Birto ein Arreft beim Stadtgericht jur Zeit feiner Situng nachgesucht, so muß bas Gesuch mittest lleberreichung einer fermischen Klage angebracht und burch Beilegung ber Original-Urfunden begrindet werben, indem Abschriften, wenn solch auch bes glaubigt fept follen, da, wo jur Entschedung der Samptsache die Beibringung der Original-Urfunden erfodertich sie, jur Erfennung eines Arrestes niemals genungen.

Das Stadtgericht muß hierauf fogleich über bie Bu . und Ungulagigfeit bes nachgesuchten Arrestes in berselben Gerichtssigung erkennen.

3ft ber Etreftat anweiend, so muß auf ersofgtes Erreft Ertennnis alsbald bie Gute versuch werben. Ift er abweiend, ober tein Bergleich zu Stande gefommen, so wird die Hauptface nach Berscheinbeit ber Umfande entweder bei dem Stadtgericht in bem orbentlichen Prozes ausgehandelt ober an die Gerichte Commiffion jum fummarifden Berfahren verwiefen , jeboch in beiben Fallen in Pleno bes Stadtgerichts entschieden.

## 21 r t. 43.

Formliche Arreftgefuche bei ben Juftigamtern und Berfahren babei.

Mirb ber Arrest bei bem Stabts ober Annb-Austig-Amt jur Zeit ber amtlichen Sipungen nachgesucht, so muß ber Impetrant mindlich ober schriftlich, mittelst eines kurzen Regestes, seine Klage, unter Probuction aller Driginal-Urkunden, zu Protofoll geben, worauf barüber, eben so wie bei dem Stadzgericht, in einer alsohald zu veranstaltenden Plenarsspung erkannt und nach ersolgtem Arrest. Erkenntniss weiter versahren werden muß.

# 21 r t. 44.

Proviforifce Arreftgefuche bei ber Ctabtgerichts. Commiffion und bem Stadtgerichts Director, ober beffen Bertreter.

Mirb ein beim Stabtgericht nachgufudenber Areth u einer Zeit notwendig, no feine Berichtsfigung ift, so fann bie Stabtgerichts Commission, went solche gerade Sigung halt, und ware biefes nicht ber Fall, ber Stabtgerichts Director, ober in bessen abereingeit welche ben Pebellen attestirt som nus — ber Bicedirector, so wie jedesmal ber altere Stabtgerichtstath, ex aedibus provisorisch ben Arrest erfennen.

#### 21 r t. 45.

Proviforifde Arreft . Befuche bei ben Juftig . Amtmannern.

In ben jur Competen, bes Stadte' und Kand-Inflig's Antel geborigen Cachen fann ber erste Stadte Amtmann und in bessen bescheinigter Abwesenbeit ber zweite Stadt-Amtmann, so wie rücksichtlich bes Landgebiets der Land-Amtmann ex sedidus provisorie sie Arreite ertennen.

## 21 r t. 46.

Beit ber Nachsuchung proviforifder Arrefte.

Solde provisorisch Urrelle durfen an Werktagen in ber Zwischengeit, wo feine Gerichte ober Amtekungen find, zu jeber Stunde bes Tages, feinesbeges aber auch an Sonns ober andern bahier von allen ebriflichen Confessionen allgemein sonitagtich gefeierten Beiltagen, noch weniger bei Nachtzeit, ober bei einbrechenber Odmmerung erfannt werben, und rudssichtich ber wegen ben Judenschulen nachgesucht werdenben Arresten bleibt es bei dempenigen, was bestalls bie hiesige Stadtreformation Theil 1. Tit. 12. \$.17 voridreibt.

## 21 r t. 47.

Berfahren bei provisorifder Arreft : Anlegung.

Bei jedem provisorisch nachgesuchten Arrest muß ber denselben erkennende Richter eine Arrest »Rote, welche den Ramen des Impetranten und Impetraten, so wie die Ursache des Arrestes enthält, aussertigen, und eigenhändig unterzeichnen. Unter diese hat der Pedell die Austrichtung des Arressdefiels und Art des Bollzugs zu bemerken, und folde bem Gerichtsfecretair ober Actuar assobalb eingubandigen, bamit fie von biefem in nachster Gerichtssitzung vorgebracht werben kaun.

#### 21 r t. 48.

Wird ber Arreil von ber Gerichts Commission Bird ber Arreil von bem Geabgerichts Director, ober einem Stadb Antmann, ober dem Landamtmann pro vijo, rijch erfannt, so muß — und zwar bei unausbleib, licher ipso jure erfolgender Erfolgung bes provisor isch angelegten Arreikes — und ohne Unterschied, ob der Impetent anweiend ist oder nicht, ob Personals ober Neal «Arreile angelegt ist — ben näch flen Sigung farg bes Gericht ober Anne donfehlen vom Impetranten um Bestättigung bes angelegten Arreikes unter Bezug auf die bereits producirten Orissians littunden angeursen werden.

Das Stadtgericht ober das Stadts Justig und Lands Justig und Lands Justig und erfennt sodann in einer Plenars, Sibung, od der provisorische Arrest in vigore zu bes lassen ober auszubeben sed.

## Mrt. 49.

Arreft : Gefuche burch einen Bevollmächtigten.

Bird ber Arreft (proviforisch ober formlich) burch einen Bevollmächtigten nachgesiucht, so muß die Bollmacht numentlich auf biesen nachguluchenden Arreft gerichtet sent, ohne welche berfelbe nicht erkannt wersben barf. Cautio de rato ift eben so wenig als eine auswarts ausgestellte, nicht legalifirte Bollmacht ju-

#### 21 r t. 50.

Sandeles und Sandwerkebud. Ausguge ale Befcheis nigungemittel.

Bur Bescheinigung einer Foberung, wogen wels der Personal. ober Real nrress impetrirt werben will, genigt war ein aus bem Buche eines Sanbeidmannes ober hiesigen Sandwerfers gefertigter Auszug, jedoch nur, wenn die Schuld eine solche ist, welch nach Abl. 1. Iti. 31 S. 12 und 13 hiesiger Stadt-Reformation, burch ein Janbeles ober Sandwerfsbuch erwiesen werben fann, mithin eine Foberung aus verlauften Waaren ober bahier gefertigter Sandwerfsarbeiten ist.

# 2f r t. 51.

Erfoberniffe ju Perfonal. und Real. Arreft. Befuchen hiefiger Burger und bahier Angefeffener gegen Fremde.

Bur Begrandung bes Gerichtsstandes ober Sicher med pode Streitigegenstandes ihrebe spiege Burger, Beisaffe und Rachden ber Ditischaften, jeder mit liegenden Gutern dahier angeseffene Aussacher und jeder jiddische Schulsgenoffe berechtigt, auf seine Gefahr und Kossen agen seinen dahier besindichen frem den Schuldner, oder auf bessen die Festische Sie Effecten, einen Personal oder Real Arrest nachgufuchen, wenn er sogleich bescheine fann, daß die Foderung gegründet und fällig fep. Kann der Important diese Bescheinigung nicht sogleich beibringen, wohn auch der Fall gehort, wenn soche eiburch Beugen bargethan werben foll, fo barf fein Arreit erfannt werben.

#### 21 r t. 52.

Erfoberniffe ju Personal. und Real. Urreft. Gefuchen Frember gegen Frembe.

Ein mit liegenben Gitern bafter nicht angefefffener Frem ber lann gegen einen Frem ben gleicher Urt nur bann auf feine Gefahr und Roften einen Reale Urreft ober Personal-Arreft nachluden, wenn nachfolgende Erfoberniffe in feinem Gesuch fich vereint finden.

## Es muß namlich

1) die Foberung seibst entweber in Eigenthums-Anspruchen auf babier befindiche Gegensftanbe besteben, ober sie muß aus einer babier, b. i. in hiesiger Stadt ober beren Gebiet, geführten Berwaltung ober aus einem babier geschossene Contract entspringen, ober Berbinblichfetten jum Gegenstanbe haben, beren Erfüllung babier geschehen soll, ober beren Erfüllung aller Orten begehrt werben fann.

## Es muß außerbem

2) die Foberung bereits fallig (erigibel) und biefes entweber burch ben Schuldner felbfi alsbald vor bem Richter eingestanden ober von bem Impetranten sogleich bescheinigt, auch wenn legteres burch ben Buchausbug eines Hanbesmanns geschepen soll, biefer beglaubigt seyn, und es muß überdieß 3) von bem Impercanten fogleich Cantion burch Burgen ober Pfanb fir allen, aus bem Arreft erwachfen tounenben Schaben gestellt fepn; beren Größe auf impetrantische Bes gehren, ober auch ohne bieses, nach richter lichem Ermeffen bestimmt werben fann.

#### 21 r t. 53.

Erfoderniffe ju Real. Arreft. Gefuden gegen biefige Burger und in bem ftabtifchen Gebiet Ungefeffene.

Die Gitter eines biefigen Birgers und Beftaffen, eines babier mit liegenben Gitern angeiefienen Lindbere, eines Ortenadbaru und eines jubifferen Schufgenoffen tonnen wegen einer Foderung, ba wo überhaupt nach ben vorfebenben Urtiteln Urreft jur Siderung bes Grreitgegenstandes julaffig ift, ju biefem Entzweck nur bann auf Gefabr und Koften bes Impetranten mit Urreft (Berbot) belegt werben, wenn entweber

- 1) ber Schulbner icon wirflich entflohen fenn follte, und biefes beicheinigt ift, ober
- 2) binlanglich bescheinigter Berbacht ber Flucht vorhanden ift, ober
- 3) bescheinigt ift, bag ber Schulbner feine Guster gefahrbevoll verbringe, oder
- 4) mit bem Streitobject eine nachtheilige Beranberung, wo nicht icon wirflich vorgenommen babe, boch folde vorzunehmen im Begriff fiebe.

#### 21 r t. 54.

Real. Arreft : Gefuche auf in ben Sanben britter fich befindende Gegenftanbe ober Foberungen bes Schuldnere.

Benn ein Arreft gur Gicherung bes Streitgegens ftanbes auf eine in Sanben eines britten fich befinbenbe und angeblich bem Schuldner jugeborige Cache. ober auf ein bem Schulbner bei einem britten gu aut tommenbes Activum angelegt werben foll, und bies fer Dritte nicht geftanbig ift, bag bem Impetraten ein Recht auf biefe Begenftanbe guftebe, fo muß biefe Borfrage erft enticieben merben, bevor ber Urreft verfügt werben fann, ober, wenn er fcon angelegt fenn follte , ebe ibm eine weitere Birfung beigelegt merben fann. Collte jeboch von bem Impetranten in ber Rolae ermiefen merben , bag ber ausmartige Impetrat eine Roberung ober ein Recht auf ben Gegenstant, melder in ben Sanben bes biefigen britten Befigere fich befinbet, jur Beit bes nachges fuchten Urreftes gehabt babe, und biefer burch fein Laugnen ben Impetranten in Schaben verfest babe: fo bleibt biefem bas Recht auf Schabenerfas gegen ben biefigen britten Befiter allerbinge unbenommen.

## 21 r t. 55.

## Real . Arreft . Gefuche miber Abmefenbe.

Ift ber Impetrat abwefent, fo muß bei Strafe ber Erlofdung bes Urreftes, mit bem Arreft Sefluch, und im Falle ber Arreft provisor rift erfant wate, mit bem Arreft Peflatigungs Gefuch, fogleich um Erlasfung einer Gubstidas Labung, ober nach Umftanben, Ebictallabung gebeten

werben, womit bem Impetranten, nach erfanntem Urreft, an hanben ju geben ift.

#### 21 r t. 56.

Richtftattfindung bes Personal- Arreftes, hinfichtlich gemiffer Personen.

Perfonal. Arreft barf in Civiffacen, jur Begrundung bes Gerichtsstandes ober Sicherung bes Streitgegenstandes nicht erkannt werben:

- 1) gegen hiesige Burger, gleichviel ob sie hier, ober mit Bewilligung bes Senats, als Musburger, auswärts wohnen; insofern, was die Ausburger betrifft, ein solcher auf alsbalbiges Ersobern durch seine Unterschrift sich verbindlich macht, die Sache baster aushanden, und das besinitie wider ihn Erkannte leisten zu wollen;
- 2) gegen babier mit liegenben Gutern angefefe fene Muslanber;
- 3) gegen biefige Beifaffen, Ortonachbarn und jubifche Schutgenoffen ;
- 4) gegen alle die gesandtschaftlichen Rechtegenießenbe Personen ober beren Dieners schaft;
- 5) gegen alle in Folge einer amtlichen Misson hierber fommenbe auswärtige geistliche und wolftliche Staatsbramten, wie auch Miliftairpersonen, die sich folche in contimenti legitimiren, insolange biese Misson dauert;
- 6) gegen alle bei hiefigem National-Theater ans genommene active Schaufpieler und Mufifer.

#### 21 r t. 57.

Richtstattfindung bes Real . Arreste hinfichtlich gewife fer Gegenftanbe.

Real. Arreft barf ju gleichem Zwed nicht ers fannt werben :

- 1) auf bie Effetten ber im Art. 56. in Rum. 4. und 5. benannten Perfonen;
- 2) auf notbburftige Ilimente;
- 4) auf alle au porteur (auf ben Inhaber) laus tende Schulberichreibungen biefiger Stadt und beren Zinsabschildnitte, insofern ber Arreft bei der Schuldentigungs- Commission angelegt werden will;
  - 5) auf 'hiefige und auswartige Lotterie Loofe und barauf gefallene Gewinnfte , insofern fie fich noch in ben Handen ber Lotteries Direction ober ber Collecteurs befinden;
  - 6) auf Bettungen und Rleiber, welche bem Schuldner und beffen Familie gum taglichen Gebrauche ubthig finb;
- 7) auf Bucher, Schriften, Bertzeug, Aderges B.u. St. S. 2r Jahrg.

rath , welche ber Schulbner jum Betrieb feines Berufe ober Gewerbs bebarf;

- 8) auf Uniform und Baffen ber Landwehrs manner und bes Militaire;
- 9) auf Unterftugungen aus Bittmentaffen;
- 10) auf Almofen;
- 11) auf die Gagen der bei hiefigem Rationals Theater angenommenn Schaufpieler und fonftige dem Theater angehörige Personen, so wie auf die aus dem Theaters penfionss sond bezogen werdende Pensionen;
- 12) auf bie aus ber Brandbaffe jum Bauen abs gebrannter Gebaube bezahlte, ober noch zu bezahlende Entschädigungsgelber überhaupt, nach Borschrift bes Art. 12. ber Brand-Affecturang Dribnung vom 20. May 1817;
- 13) auf alle Gegenstanbe, welche auch fonft in ber Erecution nicht angegriffen werben burfen ;
- 14) auf ben Theil von Leichentassengelbern, welscher nach bem, in ber Rathsverordnung vom 12. März 1793 enthaltenen Bestimmungen nicht mit Atrest beleat werden barf.

# art. 58.

Borlage ber Perfonal. Urreft . Roften.

Bei erfanntem Personale Arreft muß ber Impetrant bie Unterhaltungsfosten bed Impetraten, welche andwirch, auffer dem Koften für die heigung des Gotafs, auf 24 fr. ichsich bestimmt werben, so wie auch die Krantbeitetosten, welche durch nötzig werdende Aufnahme bed Arrestaten in den Hopfpiela entsieben sollten, von Boche ju Boche vorlegen, fo bag im Unterlass fungefall biefer wochentlichen Vorausbezahlung ber Urreft fogleich aufgehoben wirb.

## 21 r t. 59.

## Stattfindung bes Baus. Arrefts.

Berlangt ber Impetrat, daß flatt der Berhaftung in einem öffentlichen Berwahrungdort ibm Wache in feiner Wohnung gegeben werde, so mußen demjekben auf seine von Woche zu Woche gleichfalls vorzules gende Kosten zwei Manu Wache in dieselbe gegeben werden, und wird der Jauls-Verreit bei unterlaffener Bornanbegabtung ber Kosten, sogleich in Irrest in einem öffentlichen Berwahrungsort verwandelt.

#### 21 r t. 60.

: Mufbebung bes Arreftes gegen Caution.

Seber Arreft muß gegen binlanglide, burch Bare gen ober Pfant ober bare Spinterfegung geleistet, vor bem Gericht für gureichent erfannte Sicherheit für ben Betrag bes Erreitgegenstands fammt Birfen und Kosien, wieber aufgehoben, und fann einer gegen biefes Erkenntnig eingelegten Appellation nach Ermeffen bes Gerichts ber Suspensiv. Effett abgeischlagen werben.

## 21 r t. 61.

Strafe megen frevelhaften Arreften.

Kindet fich nach geschlossenen Berbandlungen in der Hauptsache, daß ein Arrest oder Berbot frevelhaft nachgesucht und ersangt worden ist, so hat der Suppetrant für alle dem Impetraten burch den Arrest 11.20 ober Berbot verurfachte Schaben und Roften, Ges nugthuung gu leiften.

## 21 r t. 62.

Uppellationen gegen Ertenntniffe in Arreftfachen.

Gegen einen in Pleno bes Stadtgerichts, ober 8 Stadt, ober Land , Infig. Ams erkannten, ober, nach provisorischer Antegung, bestättigten Arrest, kann durch alle Instangen nur mit devos lutiver Wirfung — gegen die Abschlagung eines Arreste Gejuches aber, so wie gegen die Ausschlagung eines in einer gerichtichen Sigung einmal erkannten oder bestättigten (somit nicht blos provisiorisch bestehenden) Arrestes kann durch alle Instangung mit voller Wirfung appellirt und respect, revidirt werden. Wird jedoch gegen ein den provisorisch bestättigendes Erkenntnis die Appellation eine gelegt: so hat diese nur devolutive und keine aufschiebenden Wirflang.

#### 21 r t. 63.

Bauverbote und Berfahren babei.

So viel endlich die, — nicht in baupolizeilicher Spinicht, fondern — aus Eründen angeblich verleiter Eigenthums - Dienstbarkeitet oder sonfliger Private Rechte nachufuschende Bauverbore betrifft, so wird unter Aufhebung aller bieber bestalls bestandenen Berordnungen darüber folgendes Berfahren bestimmt.

## 21 r t. 64.

Das Gefuch muß in ber Regel bei bem Pleno

bes Stadtgerichts ichriftlich eingereicht werben, und nur in besonders bringenben gallen, tann foldes auch bei der Stadtgerichts Commission, ober in aedibus bes Stadtgerichts Directors (ober bessen Stellvertreters) angebracht werben.

#### 21 r t. 65.

Der Impetrant muß in Selbstperson (ober bei bescheinigter Berhinberung durch einen bagu specialiter Bevolmachtigten) handtreulich an Eides statt angeloben: « baß er das Berbot nicht in der Missich nachsuche, um den Bauenden blos in seinem Bau zu bindern, sondern, daß seine lieberzeugung nach, durch den vorsependen Bau, ein ihm zustehende Nrcht gekrantt werbe, dessen der berde gekrantt werbe, desse nachgesuchen Berbot allein bezwecke. Obne solch Angelobung kann kein Bauwerbot erkannt werben.

# 21 r t. 66.

Bebes Bauverbot tann immer nur auf Gefahr und Roften bed Impetranten erfannt, und muß swooll bei dem Bauherrn, als bei ben Berfmeistern, augelegt werben, worüber, und wie es geschehen, ber Gerichtspedell ad acta zu berichten hat.

## Mrt. 67.

Bird ein Bauverbot von ber Gerichts Commission ober von bem Stabtgerichts Director (ober besseubeilvertreter) provisorisch erfannt, so muß bei Strafe ber Wieberaufseung, mm bessen Beschätigung in ber nächsten Gerichtssigung — wobei feine Fristerstredung Statt findet — nachgefudt werden. Das Gericht bestimmt sodam, ob das provisorisch erfannte Berbot aufzubeben oder zu bestättigen sen. Wird ader das Bauverbot sogleich in Pleno des Stadtgerichts nachgeschet und erkannt, so fäult das Bestättigungs. Gestud von.

#### 21 r t. 68.

Das Stadigericht fann, vor ober nach erkannten Berebot, von bem Bauante die Acten requiriren, und einen Berfuch ber Gite verotbnen, in welchem die ftreitenden Theile, mit ober ohne Anwalte, ohnfehlbar und bei Gtrafe in nicht eutschuldigten Ausbleidungsfällen erseinen milfen.

#### 21 r t. 69.

Kindet das Stadtgericht gleich anfangs, oder in weicher Lage des Projesses es auch immer sey, eine Localbeschigung für zwedmäßig, so ordnet es solche entweder in corpore oder per deputationem an, wobei außer den Partheien auch der Stadtbaumeister und Werfleutz zweispez werden können.

# art. 70.

Statt folder Localbeschfigungen kann bas Stabtgericht bas Bauamt ersuchen, über biesen ober jenen Gegenstaub, nach eingenommenem Augenischein, die Mitteilung bes Befunds und die Zeichnung bes Locals zu ben Acten zu geben, worüber hiernächst die ftreitenben Theils binnen acht Tagen sich zu ertlären haben.

## 21 r t. 71.

Erbietet fich ber Impetrat jur Cautio de opere

demoliendo, — welche nur burch Burgen ober Pfanb geleistet werben tann — so if beise Erbieten bem Jampetranten jur Erflärung und legtere bem Jupetrasten jur Gegenerstärung mitjutheilen, womit das summarische Berfahren über ben Cautionspunft in der Regel fich schließt und worans über die Zulässigkeit der Gaution erfannt wird.

#### 91 r t. 72.

Gegen ein erkanntes ober nach provisorischer Anslegung bestättigtes Kauverbot, so wie gegen bie Absschlagung ober Aufselung bestelben, sinder Appellation und respect. Nevision nur nach denjenigen Grundsigen Statt, welche oben Art. 62 über die Appellationen und Revisionen in Arrestsachen überhaupt aufgestellt worben sind.

#### 21 r t. 73.

Der Bauenbe, welcher nach erkanntem Bauwerbot fichten bemohnerachtet mit feinem Baue fortzufahren, ist nicht allein fohret auf ercutivom Wege, und noch vor Erdreterung ber Sache felbst, zur Miederberftellung des Baues in den Justand, wie er bei Anstegung des Berbots war, anzuhalten, sondern verfällt auch sowohl felbst als der Wertmeister, bei dem das Berbot angelegt worden, in eine nicht niederiger als 5, und nicht höher als 60 Arther, anzusegende Geblitagte.

## 21 r t. 74.

Derjenige, welcher gegen ben Bau eines Anbern rechtsbegrundete Einsprache ju haben vermennt, ift schulbig, damit alebalb und mahrend fein Nachbar noch im Bauen begriffen ift, hervorzutreten. Menn er wissentlich so lange damit zogert, bis der Bauende seinen Bau vollendet hat, soll er best Abbrechens hals ben nicht weiter gehotr werben, sondern bafür angesehen sehn, als ob er in ben Bau eingewilligt habe. Auf Alwesten und sochen besche aus andern Ursachen von bem Bau früher leine Kunde hatten, ist jedoch biefes Ordivbit nicht antwenboar.

## 21 r t. 75.

Findet fic, bag ein Banverbot ohne Grund nachs gesucht und erkannt worden, fo treffen ben Impetrans ten bie in Art. 61 angebroften Rachtheise.

## 21 r t. 76.

Beidrankung biefer Berordnung auf bie jur Begrunbung bes Gerichtsstandes ober Sicherung bes Streitgegenstandes nachgesuchte Arreste und Berbote.

Alle in biefer Berordnung enthaltene Berfügungen verstehen sich nur von Antegung socher Arrefte ober Berebote, die jun Begründung des Gerichtsständes ober Sicherung des Streitzegenstant es, vor der Berhandlung der Sache selbst, nachgesucht werden, indem diesenigen Arrefte und Berbote, welche während des Laufs des Prozeffes auf Antuscu des einen oder des andern Theils, oder als Mittel der Ercution oder cautionis loco, oder gegen einen Gemeiuschaftbart erkannt werden, an diese Borschriften nicht gehunden siehe

# Drittes Rapitel. Bechfel : Brogef , Berfabren.

2f r t. 77.

## Berichte . Competeng.

21 r t. 78.

# Begrunbung ber Bechfeltlage.

Eine Bechfelflage tann nur durch einen wirflichen Bechel, welchem jeboch accepitite ober an Ordre (Berorbung) gestelle Anweisingen umb bergleichen Schulbscheine (Billets à Ordre) ober Zahlunges Berpfrechen, so wie jene befondere Art von Anweisungen, beren ber §.41. der Bechfelordnung gebentt, gleich zu achten find, begründet werben.

21 r t. 79.

Erfoderniffe ber, ber Bechfelblage beigufügenben, Bechfelbocumente.

Bur Begrundung bes Wechselprozesses muffen fogleich bei ber Rlage bie Driginal Documente, worauf biefelbe gegründet werben soll, beigebracht werben. Gefinbet sich jedoch die Klage auf die Nichtacceptation einer Aratte, fo muß wenigsseus der über den Mangel ber Acceptation ausgestellte Driginal-Protoss Gogleich worgesegt werben, und ist in einem eigenen Wechste ein auswärtiger Dri zur Jahlung bestimmt, so muß wurch Vorlegung des Driginal-Protosses auch gusselbe dargethan werben, daß der Kläger sich am bestimmten Drt mid Zeit vergeblich um die Jahlung gemeldet habet.

#### 91 r t. 80.

Einhaltung ber Orbnung bei ber Musmahl bes Beflagten unter ben Giranten.

Da bem Inhaber eines protestirten Bechfels

1) ber Acceptant birect und ale hauptschuldner, fobann

2) alle Giranten auf bem Bege bes Regreffes, und endlich

3) ber Aussieller selbst auf dieselbe Weise verhaftet sind, so hangt es nach Art. 28 und 29 hiesger Wechselordnung von demsethen ab, ob er zuerst den Acceptanten oder mit Uedergehung dieses, seinen der mit Uedergehung dieses, seinen oder den andern Giranten oder den Aussistelle seinen oder den andern Giranten oder den Aussistelle seinen der den andern Giranten oder den Aussistelle seinen der den andern Giranten der den Aussistelle seinen der den Aussistelle seinen der hindelstang der Industrie und der die der hinsel der Dienaten, dass die einen der der die konflick der Megref gegen die Uedrison wurter Beobachtung der im Art. 28 der Wechsels ordnung vorgeschriebenen Rachsichtsgedung — ers balte, indem er durch Uedergehung des einen oder des andern Giranten den Regref gegen die übergangenen Giranten versiert.

#### 21 r t. 81.

Nichterfoberniß einer Ballmacht zur Wechfelflage. Bur Unftellung einer Bechfelflage bebarf es feis err besonderen Bollmacht, der Besit ber Wechfels bocumente legitimirt viellmehr in so weit zur Klage, bag ein de rato et mandato cavirenber Untwolld zur gelaffen wird. Der Bezug des Bechfelbetrags erfors bert jeboch eine Special Bollmacht.

## 21 r t. 82.

Borladung bes Beflagten jur Recognition und Erflarung.

Der Beflagte muß auf die erhobene Wechselfage, jur Recognition auch allensalissen erfürung auf die Klage, sogleich auf ben nächften Bormittag, unter dem Rechtsnachtheil vorgeladen werden, daß der Wechsel im Insbliebungsfalle für recognosiert und die Klage als eingestanden angenommen werden solle. Da alle Termine im Wechselprozes präclusis sind, so tann gegen diesen Termin, ohne bestimmtte Einwilligung des Klägers leine Erstredung desselben katt sinden.

## 21 r t. 83.

Borlabung bes abmefenben Beflagten.

Bei Sanbeisseuten kann bie Worladung in Abweienheit bes Beflagten rechtsgultig in seinem Comptoir und in bessen Ermanglung in seiner Wohnung gescheben, indem jeder Handelsmann wahrend seiner Abwesenheit einen gur Besognung ber vorfallenden Besschäfte bestätten Procuartager zu pinterlassen verbunden ist, und durch Unterlassung beier Word ficht bie ihn treffende Contumacial Strafe fich felbft jugufdreiben bat.

#### 9f r t. 84.

Recognition ober Diffeffion burd einen Bevollmachtigten.

Bill ber Beflagte ben eingeflagten Bechfel burch einen Bevollmächigten anerkennen ober abläugnen laffen, so muß ber Bevollmächtigte eine, ben einen ober ben anbern Fall enthaltenbe, Special Dulmacht productien.

#### 2f r t. 85.

Rolgen bes Ungehorfams bes Beflagten. '

Erscheint der vorgeladene Bestagte nicht, so wird der Wechsel, auf Anrussen des Klägers, jur Strasse des Ungehorfanns, sur ansennen, und das Protokoll von der Gerichts Commission und respect. dem Stadt oder Land-Austige Antimann ad plenum achgegeben, von welchem in der ersten Sigung dem Bestagten, unter Aussschulft mit seinen allenfallsigen Einreden, zu Bezahlung der eingestagten Urfunde sammt Zussen und Kossen, ein Termin von 24 Sunden, det Bermeidung der wechsels;

## 21 r t. 86.

Recognition bes Beklagten ohne Ginreben.

Ericheint ber Betlagte und recognoseirt ben eins geflagten Bechfel pure und obne einige Einreb vors gubringen, so bat, wie im vorhergehnden Falle, bie Stadt. Gerichts sommission und respect, bas Stadts ober Lands Justig, Amt bas Protolou ad

plenum abzugeben, um in ber nächsten Sigung, bie Berurtheitung jur Zahlung unter Androhung ber wechfelrechtmäßigen Erecution auszusprechen, und auf Artrefen vollzieben zu lassen.

## 21 r t. 87.

Ablaugnung bes Bellagten. - Gibesformel.

Recognoseirt ber Beklagte seine Unterschrift auf bem eingeklagten Wechsel nicht, sondern laugut die felbe ab, so ist derfelbe aber, wenn es mehrere Bestlagte sind, jeder berselben — auf Berlangen bes Klägere verbunden, sofort ben Diffessions. Eid dahin

«bag er ben befraglichen Bechiel (ober Ameweijung ober barauf besindliche Accepte ober Giro) weber felbt geichrieben ober unters sichrieben, noch durch andere für sich in feienem Ramen habe schreiben ober unterschreieben laffen-

in Gelbstperfon abzufchworen.

#### 21 r t. 88.

Ablehnung bes Diffeffions . Eids burch ben Rlager.

Bill ber Rlager es nicht auf biefen Diffessions. Gunfommen laffen, sondern ben Bemeis, bag bie Ramensunterschrift bes Bestigaten richtig fep, idernehmen, so hort bas Bechsetverfabren auf, und bie Sade wird im orbentlichen Prozes verhandelt und nach geführten Beweis, aud Gegenbeweis, bas Rechtliche erfannt.

# 21 r t. 89.

Folgen falichlicher Ablaugnung und bes Meineibs.

Kindet sich, daß der Bestagte seine Unterschrift, worider jedoch, ausser der Kartanng, der zur Berselichung der Jandschriften verpflichtern Schreibe verständigen, durch anderweitige Beweismittel, der Beweis ausse vollständigste erbracht seyn muß, fres ventlich adgeschangent dehe, fo ist berfelbe ausser bem Ersat aller Schalen und Kosten, mit einer 8 — 14 tägigen Urresstrates zu belegen, wohingsgen, wenn nach abgesetzen Diffssinds-seh fall in der Folge ergeben sollte, daß der Bestagte salisch geschwaren, die Sache soson der Eriminalbehörde abzugeben ist.

## 21 r t. 90.

Recognition und Borichutung julaffiger Ginreben. Replit und Duplit.

Ertennt der Betlagte die Unterschift für richtig an, bringt aber entweder sogleich, oder binnen 24 Einnden Einreden vor, oder fiellt sich in dem gur Anertennung der Bechsel-Unterschrift anderaumten Termin ein mit allgemeiner Bollmacht verschener, oder bessställt aber der Bellagte nur Einreden nur Einreden vorschäde, ohne sich auf die Anerteniung oder Blicklugnung einlassen zu wollen, so ist, da der Bechsel dann in beiden Jallen für anertannt anguschen ist, den Kläger eine Zehlündige Krift zur Einreichung sein ner Replis vorzuberaumen. Bleibt der Aldger mit dieser ungehorsam aus, so muß, nach Islauf diese Alftindigen Krift, der Kächger auf Innrusen des Betlagten, damit ausgeschlossen, die in der Einrede porgebrachte Thatfachen fur eingestanben angenoms men , fofort bie Sache in ber nachft barauf folgenben erften ober zweiten Gigung vorgetragen und ente Schieben merben. Bird bingegen bie Replit inners balb ber laufenben Rrift übergeben, ohne bamit neue Documente ju überreichen, fo muß bie Sache fofort für beichloffen angenommen und bann in ber nachit barauf folgenben erften ober zweiten Gigung vorges tragen und entichieben werben. Baren aber neue Documente mit ber Replit beigebracht, fo ift bem Beflagten, eben fo wie ju ber erften Erflarung, eine 24ftunbige Rrift, jur Berbandlung ber Duplit ju bes willigen, nach beren Ablauf aber, und gwar, falls Beflagter ungehorfam ausgeblieben mare, auf Inrufen bes Rlagers, bie Acten an bas Plenum gur Entideibung abzugeben finb.

# Ur t. 91. Erfoberniß ber Einreben.

Einreben sind im Wechselervozes überhaupt nur bon voller Wirfung, wenn sie wider den Beche seifliger seibst gerichtet und binnen 24 Stunden sie quid zu machen sind. Sind sie aus dem Recht oder Berbindichtete eines dritten abgeleitet, so maße sin se oder der Berbindichtete eines dritten abgeleitet, so maße binnen 24 Stunden siquid zu machen, so ist der Beberger verbunden innerhalb 24 Stunden den Betrag ber Foderung der Berneibung der Mechsele Grecution gerichtich zu binterlegen. Die weitere Ausschlung und ben Weg der bed ordentlichen Prozesberschung in den Weg des ordentlichen Prozesberschung er weisen.

## 21 r t. 92.

Michtstattfinbung ber Einrebe mehrerer Mitfdulbner und ber Ceffion auf einen Machtigern.

Die Einrebe, daß der Miticuldner mehrere ieven, so vie, bei indoffirten Wechsten Geffon, der Geffon auf einen Machtigern find nach Borschrift ber Urtiglet 33. n. 34. der B. D. im Wechselvprozes burchaus unguläffig, selbst dann, wann sie auch gleich binnen 24 Stunden signib gemacht wirben.

#### art. 93.

Einrebe ber nicht empfangenen Baluta.

Das insbesondere bie Ginrede ber nicht bezahlten Baluta betrifft, fo ift biefe Ginrebe, ale folde, im Bechfelprozeffe zwar ebenfalls nicht gulaffig, muß jes boch bemienigen, ber fie porfchust, um fie ale Gegenftand einer Separatflage im orbentlichen Drozeg aud. aufubren, vorbehalten merben. Birb aber biefe Gine rebe als Gegenftanb einer Separatflage im orbentlichen Projeg vorgebracht, ober, wie es allerdinge gefcheben barf. im Rall eines Concurfes von Seiten bes Contra. bictore bem Liquibanten entgegengefest; fo perliert fie bie ihr in ben gemeinen Rechten jugeftanbene pris vilegirte Eigenschaft; ber Rlager und respect, ber Contradictor muß fie alfo immer beweifen , boch tann legterer, ftatt ber Fubrung biefes Beweifes, bem Liquibanten ben Gib beferiren, ohne bie fonft gur Gibesbelation erfoberliche Beicheinigung erbringen gu muffen.

#### 21 r t. 94.

Ginrebe ber Bechfelunfahigfeit. Die in S. 8. ber Bechfelorbnung gegrunbete

utv.

Einrebe, bag ber Betlagte teine 2000 fl. vericate, tann, bei nun aufgehobener Schahung, ferner nicht vorgeschutzt werben.

#### 2f r t. 95.

Einrebe ber Berjahrung eines traffirten Decfels.

Die Aufhoung einer, mit hinfidt auf § 45 ber B. D. wegen eines verfornen Wechfeles, gestellten Caution, tann nach Blauf von sinf Jahren, vom Tag ber vollzogenen Cautionsteistung an, verlangt werden. Diese Aufhohms tann aber nur erst dann versigat werden, wenn worber auf Betreiben besteinigen, weicher bie Caution gestellt hat, alle diesenigen, welche etwa Rechte und Ansprücke aus dem verfornen Bech, sei gestend machen zu können vermennen, unter Borrberaumung einer breimonatlichen peremtorischen Frisch obne Erfolg eclietaliter vorgeladen, bet versonen Bech, seinen Gericht wegen, seinem gangen Instalt und Birtung nach, fur erloschen erflätt und das Amortisations-Ersenntnis in einer ber hiesgem Zeirungen ihre den genach und Michtigkie bekant ermacht worden ist.

## Mrt. 96.

Einrebe ber Berjahrung ber Ufo . und Bifta . Briefe, fo wie ber auf eine bestimmte Beit nach Sicht ausgestellten Bechfel.

UforBriefe, so wie Briefe, bie auf eine bestimmte Beit nach Sicht gestellt find und in Europa und ben europatischen "Diefen gegogen wurden, sind binnen eines Jahrs, in Bestindien gezogene innerhalb eines und eines balben Jahres, in andern außereuropkischen Bestifteiten gezogene innerhalb gweier Jahre, vom G. u. C. C. 2. 27 Jahra.

Tage ber Ausstellung an gerechtet, jur Acceptation, ober wenn es Bifta e Briefe find, jur Agbing worzussigen, und biese Kriften verdoppeln fich jur Zeit von Sectriegen. Berben biese einsachen ober, nach einstretenben Umfänben, verdoppelten Friften verfaumt, fo ist ber Regreß gegen bie Indoffanten und das Wecheleiter gegen ben Aussteller verloren.

#### 21 r t. 97.

## Einrebe ber Compenfation.

Die Einrebe ber Compenfation tann nur damt die Wechfel-Erecution aufhalten, wenn sie dem Bechfelffager selbst entigegensteht, und baber bei an Ockre lautenden Bechseln aus dem unmittelbaren Berhaltnis zwischen dem Klager und Bestagten bergenommen ist, auch binnen 24 Sentuden ligut gemacht werden fann. Ift jedoch die Eegensoderung nicht nur bereits verfallen, sondern kann sie auch sogleich bescheiniget werden, dergestalt, daß die Bescheinigung sin, um den Wechselnsteht und Bescheinigung ist, um den Wechselnsteht und kreeft nachgusuchen; so kann zur gerichtlichen hintersegung angehalten werden.

## 21 r t. 98.

# Bugiehung ber Sandels Affefforen bei ber Ent. fcheibung.

Bei ber Enticheibung haben bie gerichtlichen Bes borben, entweber von Amtebungen, wennt fie es für mibtig halten, ober auf Berlangen eines ober beiber freitenben Theile, nach Borfchrift s. 7 ber Berorbung vom 20. May 1817, handlings Affefforen guyujeben.

## 21 r t. .99.

Binfen . Bergutung burch Urtheil.

Außer Bergugs Zinfen, welche vom Aage bes erhobenen Protestes, ober wo fein Protest erhoben worben ift, vom Tage ber angestellten Klage an gu 5 vom 100 berechnet werben, if bei Bechseln auf feine Zinsen zu erkennen, in sofern nicht in ber Urrlunde selbs ausdrudtlich solche versprochen sind. Sind in einem Mechsel Zinsen versprochen, ohne bag ein Zinsen gangegeben sey, so sind bie Insen auf fünf vom hundert jährlich augunehmen.

#### 21 r t. 100.

Binfen Bergutung und Roften . Erftattung in Depositions Fallen.

Menn ber Bechfeibeflagte, ber ben Bechfeibetrag einstweilen hat hiertregen muffen, in ber Folge sach fellig wird, fo hat berfelbe bem Ridger zugleich bie Berzugshinfen, vom Tage bes erhobenen Protestes, ober ber angestellten Klage an, bis zum möglich ger wordenen Bezug, mit finf vom Junberr ichtrich zu vergüten, auch alle Prozestosten zu erstatten. Bu gleichem Erfas ist bagegen auch ber Bechfelltäger verbunden, falls ber Beflagte im ordentlichen Prozestobsfegen sollte.

## Mrt. 101.

Bollftredung bes Bechfelbefdeibs.

Die Berurtheilung bes Beflagten im Bechfelprozest hat bie Wirfung, bag bie Begahlung — ober nach Umfianben gerichtliche hinterlegung bes Betrags ber guerkannten Foberung — innerhalb 24 Stunden erfolgen und nach fruchtlofem Ablauf biefes Termins ohne einige Kriftgestattung, auf Anrusen und nach der Mahl bes Aldgers, entweber mit Personal-Arrest gegen ben Wechfelschulener ober mit der Erccution in die bereitelte Jahlungsmittel vorgeschritten werben muß.

#### 21 r t. 102.

Aufhebung bes Bechfel . Projeft . Berfahrens und ber Bechfel . Erecution bei eintretenbem Concurs.

Die Erbffinung bes Concureprozesses über bas Bermigen bes Bechfeleklagten, hote nicht allein bas Bechfel Prozes Berfahren, sonbern auch bie Bolls ziehung bes bereits ergangenen Bechfelbescheibes gegen ben infolventen Schulbure auf.

## 21 r t. 103.

Befdrantung ber Bollgiehung bes Bechfelbefcheibs gegen bie Erben bes Bechfelbeflagten.

Gegen bie Erben eines Bechfelfdulbnere, finbet Erention auf beren Person burch Arreft nicht fatt, sonbern bie Ercention beidprantt fic auf bie Erbischaftsgegenftanbe, beren gleichbalbige Obfignation und Beidblaguehmung, auch ordnungsmäßige Beräufer rung, soviel auf Begaftung nichtig ift.

#### 2f r t. 104.

Berbinblichteit mehrerer Erben bes Bechfeliculbners, und Befugnif bes Bechfel-Glaubigere gegen biefe ober bie Erbicaftemaffe.

Wenn mehrere Erben vorhanden find, fo tann bie Wechfelflage gegen jeben nur fur feinen Antheil

und nicht solidarisch angestellt werben. Der Wechsselglaubiger ist zieden nicht schutig, bie gerichtliche Immission der Erben, die Bestlung der Vormundern minderjähriger oder anderer zu bevormundender Erben, Berfertigung des Inventars oder Missaf der Bedentzeit abzuvarten, sondern est sie bemselben, nachem auf sein Begebren der Erdmasse im werter, nach der Lage der Sache, bestellt, und gegen biesen der Erdmasse im der Erdentzeit der handelt worden, mit der Ercation in die Erdschaftes gegenstände sogleich an handen zu geben, insofern nicht mehre Gläubiger zu gleicher Zeit ausstreten, als in welchem Fall er sich der richterlichen Berfügungen unterworfen muß.

# Art. 105. Appellation.

Gegen wechselerechtiche Berurtbeilungen hat die Appellation feine aufschiebende Birfung. Benn jedoch eine, der Bechselftlage entgegengeieter, im Bechselrozieß sonft quidfige Einrede verworfen, auf Zahlung erfannt und dagegen die Appellirende Bechselfchulber nur jur gerichtlichen Schierende Betrage, jur wirflichen Zahlung an den Klager aber, nur gegen von demfelben zu leistende hinreichende Sicherheit für den allenfallsgen Ruderiab angebalten werben.

# Biertes Rapitel.

Berfahren bei gradtfahrer . Streitfaden.

#### 2f r t. 106.

Streitigfeiten über Frachtfahrers Cachen follen je nach ber Beifcaffenheit ber Competeng Cumme respective bei ber Stabtgerichts Commiffion ober bei ben Stabt : Juftig: Alemtern angebracht, fummarifch verbandelt und entifoleben werben.

#### 21 r t. 107.

Bur möglichften Beichteunigung biefer erepentinen Sachen muß der Borgelabene in continent in Geliftberfon, ober burch einen Bewollmächtigten erfecinen,
und ihm bei der Borladung jugleich die Mitbringung
feiner Papiere und Beweismittel auferlegt werden,
jedoch fann in diesem Fall, wenn ein Rechtsmittel
eingewender wird, die Ausstellung einer Caution gefodert und barauf erfannt werden.

# Mrt. 108.

Alle vier Safe bes Berfabrens find mit ober ohn Affiften eines Abvotaten, ohne Ausnahme (falls fein Bergleich möglich ift) mantblich jum Protocoll unter Namhaftmachung aller respect. Beweis und Gegenbeweis Mittel in einer Sigung vorzutragen, auch burch Beitegung ber vorhandenen Frachtbeife ober sonligen Beweismittel, wo möglich, sogleich zu beldeinigen, indem ohne Beicheinigung das fummaris febr Berfabren nicht flatt findet.

## 2f r t. 109.

Bei bem Stadt Duftig Amt muß fogleich, bei bem Stadtgericht in ber nachften Gerichtsfigung (wenn feine zu berfelben Zeit ift, wo die Gerichtssommission bie Sache bis zum Spruch geschloffen bat) bariber erfannt werben.

## Art. 110.

Ift noch ein Beweis, ober Wegenbeweis auferlegt, fo muß biefer bei Strafe ber Defertion Ginnen 24 Stunden ebenfalls mundlich jum Protocol angereten, und ber Gegner entweder sogleich ober langftens binnen 24 Stunden, bei Strafe bes Aussichlusses, eben fo sich barüber vernehmen laffen, sofort in der oben (§. 109) bestimmten Zeit barüber ber Endbescheib erfolgen.

## 21 r t. 111.

Rann ber Beweis in ber vorgeschriebenen Zeit nicht angetreten und gesuhrt werben, so giebet bies ses Deposition, Cautionsleistung burch Burgen ober Pfant), auch rudsichtlich des Fremben, Arrestertens nung nach fich und bie Sache wird ad viam ordinariam verwießen.

# Mrt. 112.

Der frembe Auhrmann, so wie jeder frembe, sich bier aufhaltende Empfanger, muß bei Bermeibung bes auf Anurfen des Gegentheils zu erkennens ben Arreftes, falls biefer nicht (con früher erkantt sepn sollte, bie ihm vor oder nach geschehener Beweisssihrung gemachten richterlichen Auflagen so, gleich befolgen, es sey benn baß er sich zur Deposition oder Caution durch Birgen oder Phand erbieten und biesem Erbieten flatt gegeben wurde; der biesige

Berburgerte aber muß binnen 24 Stunden ben an ihn ergangenen richterlichen Amfagen genügen. Die interponirte Appellation bei vermeinten Beschwerben bar teinen Sufpenfto Effect.

## Bierter Titel.

Gerichtliche Inventarien, ihre Ginrich.

## 2f r t. 113.

Die Errichtung eines jeden gerichtlichen Inventars, in der Stadt und beren Gemarkung, geschieht burch gwei Gerichts. Secretarien.

Die Inventarien auf bem Lande werben nach ber bisber eingeführten Beise auch fernerbin errichtet. Urt. 114.

Bei allen in ber Stadt errichtet werbenden Insventarien, mit Ausnahme jedoch ber Concursfälle, muß die Auxation ber Mobilien durch einen er geschwornen Sussussen er und respect. geschwornen Sachverläubigen gescheben, und von biesem durch feine Unterschrift die Richtigkeit berselben beglaubigt sepn.

21 r t. 115.

Die Werthanschliche ber in Inventarien verzeichmeten liegenden Gater werden nach ihren aus ben Kaufbriefen sich ergebenden Kauspreisen beigefügt, unter Bemerkung der erheblichen Berbesserung oder Juwachses, um eines Theils hierdurch einen wenige stens approximatioen Werthanschlag des Gesammtvermögens in dem Inventar sinden, andern Theils aber auch daraus dei nötsig werdenden, Beräuspreungen, mittess Bergleichung des Kauspreises mit ber alle bann nothwendigen Taxation gefcomorner Werfmeisfter, eine verläffigere Berthbestimmung entnehmen zu tonnen.

#### Mrt. 116.

Fehlen bie Aarationen ober Werthanschläge in ben Immentarien, dei darin verzeichneten, auch noch worbandenen Mobilien: so musien fich die Interessenten bei der Erbifeilung ben durch nummehrige Caraction ober Berkeigerung ausgemittelen Werth gefallen lassen, wenn auch gleich solde Gegenstäde burch Alter und Gebrauch ihren früheren Werth verloren haben sollten. Fehlen aber solche verzeichnete Mobissien, ohne sich vorsindende Karation in dem Inventar, ganz; so kann für ihren Werth in dem Passipisand der solcher verzeichnete werden.

#### 21 r t. 117.

MI bas nehmliche, wie unter Art. 113 - 116 bemertt worben ift, gilt auch bei einer erfolgenben britten und fernern Ehe eben fo wieber.

#### 2 r t. 118.

In Unfebung alles besten, was sont bei Inventieungen und bei ber bffentlichen Berfleigerung inveneitrer Bermögenschüde von Seiten ber Gerichte's Secretarien und ber geschwornen Ausfuser zu beobachten ift, haben sich die Gerichts's Secretarien, so wie die geschwornen Ausfuser, nach ben benselben von den ihnen vorgefesten Stellen zu ertheilenden auberen Inftructionen zu richten.

(Publicirt ben 8. Februar 1820.) - ' . ...

### Berord nung, wodurch bie Befchrantung einiger Sand, wertsmeifter auf ein Maximum in ber Gefellengabl aufgehoben wirb.

Bir Burgermeifter und Rath ber freien Stath Frankfurt am Main fagen anmit zu wiffen :

Da in mehren handwerksartitein die Beischrantung der Angabl der Gesellen eines Meisters durch eine als Maximum bestimmtent Zahl worgeschrieben, in andern aber jedem Meister hierdei völlige Freiheit gur Beschretung seines Gewerdsgweiges gelassen ist, hierder anch schon mannigsade Beschwerden, sowohl für als gegen die Beschwerden, sowohl für als gegen die Beschwerden, sowohl nachterliege Unteinigkeit unter sich gerathen sind: so wiede zu deren Abstellung, und dand wie bei der beferen Generike, welche dieser Gegenkand für das Bahl der Gesammtheit, so wie des Einzelmen, allerdings anspricht, auf Beschung der Geschgebenden Bersammlung vom 8. Januar 1820 ans durch verodwet:

#### 21 r t. 1.

Jebem gunftigen Sandwertsmeifter ift verstattet, o viele Gefellen zu balten, als er fur gut findet, um fein Gewerb mit bem großtmöglichften Erfolg und Umfang zu betreiben.

#### 21 r t. 2.

Alle Artifel junftiger handwerter, welche gegen biefe gefestiche Boridrift beschänkende Bestimmungen enthalten, find, in soweit sie biefen Gegenstand betreffen, als bierdurch aufgehoben zu betrachten.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 20. Januar 1820.

(Publicirt burd bas Amteblatt vom 25. Januar 1820 )

# Berord nung

Bir Burgermeister und Rath ber freien Stadt Frankfurt

verordnen andurch auf versassungsmäßigen Beschluß der gesetzgebenden Bersammlung vom 19. Januar I. 3. wie folget:

Bur Erleichterung bes Transit : hanbels wird vom ersten Marg a. curr. an

#### S. 1.

von allen ju Maffer jur Spebition aus und eingehenben , babier übergeschlagen werbenben ober transtitrenben Gutern ber bieber im 20 ff. Fuß ers bobene 30l

- a) von allen baumwollenen, leinenen, wollenen und feibenen Manufactur: auch Galanteries und Quincallerie Baaren,
  - auf feche Rreuger,
- b) von allen anbern Tranfit Gutern aber ohne Unterschieb

auf vier Kreuger, beibes im 24fl. Fuß fur ben hiefigen Bruttos Centner herabgefest und ift c) anftatt bes bieber von gebachten Gutern während ber herbilmeffe im 20ff. Fuß gut ehreichten gewefenen Doppelte3olls auch nur ber vorberührte einsache 3oll im 24 fl. Fuß gu erheben.

#### S. 2.

Das von Speditions und Transit Sutern bis. ber ju bezahlen gewesene Rentengelb wird

- a) bei fluffigen Gutern auf zwei Rreuger im 24fl. Juf per Brutto Gtr. vermindert, b) bas trodent Svebitions Gut aber gang ba
  - von befreiet, und c) auch bas neben bem Rentgelb bisher ublich gewesene Kaggelb gang aufgehoben.

#### S. 3.

Die von benen jur Spedicion ju kand hiefer eingesanden Gatern bieber eingesährt gewesen Rieberiags Gebahr von eist Kraugen für siebes unter einem Centner wiegende Collo, und zwei und zwanzig Krauger bes 24 fl. Außes von allen schwereren und bis zum sowerstem — wird nur noch

- a) fur bie robe Baumwolle und Schaafwolle, baumwollene, leinene, wollene und feibene Geftinnfte, auch robe Seibe, Manufactur : Galanterie : Duincallerie : und Mercerie : Waaren, beibehalten, bagegen
- b) von allen vorstebend nicht besonders genannten trodnen Gutern (Fluffigfeiten find ohnebin bavon frei) auf zwei Rreuger per hiefigen Brutto . Centner vermindert, und

c) von allen Gutern, welche babier ju Canb 'eingeben, und fogleich auch, ohne bei ben Spebiteurs abgelaben gewefen ju fepn, burch bie Bagenfpanner birect ans Baffer jur Beiter Berfenbung gebracht werben — gang nachgelaffen.

#### S. 4.

Das Rechneys Amt, unter bessen Leitung bie Ersteing vorberührter ermäßigter Gebühren geschiebt, wird hierburch angewiesen, jede Deskaubation berfelben mit einem Gulben für jeden befraubirten Kreuzer zu bestracht und fitzug darauf zu wachen, daß biese ausschließigt zu Gunsten bes Sepeditionss und Trausstes zu Umgebung berjenigen Abgaben bes nutzt werde, welchen andere nicht in die Catbegorie des Sepeditions, und Aransits handels gehörige Guter unterworsen sind.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 27. Januar 1820.

(Publicirt burch bas Amteblatt vom 1. Februar 1820 )

### Berordnung,

die Bildung eines firchlichen Borftan; bes ber evangelifche lutherifchen Gemeinde betreffend.

Bir Burgermeifter und Rath ber frien Stadt Frankfurt fagen biermit ju wissen:

Nachbem burch ben Art. 40 ber am 19. July 1816 .
als Staatsgrundsgefe publicirten Constitutions. Erganumgacte einer jeben ber brei derstlitiden Gemeinden bie Besugniß ertheilt worden ist, außer jenen für ihre resigiösen, stiecklichen und Schulangelegensheiten forgenben Consssssorie dommissionen noch ibertem einen besondern tirchlichen Gemeinbes Borstand anzurbnen, und hierin zugleich der Mirtungsfreis dieser frichlichen Gemeinbes Borstande grundsgebeild bestimmt worden; so verordnen wir andurch auf bestalls ergangenen verfassungsmäßigen Beschus der gefegebenden Bertammtung vom 5. Jan. 1.3. n.c. zu weiteren Bollziehung biese Art. 40 ber Constitutions ergadne

jungsacte in Betreff ber Bilbung eines folden Borftanbes ber evangelifch lutherischen firchlichen Gemeinbe folgenbes:

#### §. 1.

Der evangelifch lutherifche firchliche Gemeinde: Borftanb beftet, bie bie Berminberung feiner Arbeiten auch bie feiner Mitglieber gulagt, aus 36 Personen aus bem weltlichen Stanbe.

#### S. 2.

Jene 36 Personen theilen sich in 18 Aelteste und 18 Diatonen. Sie werben aus der Gesamntmasse der Bürgerichaft evangelisch lutberischer Georsfelion gewählt, ohne Radflich auf Quartier und Kirchen. Rur allein fin Sachenbausen, obgleich die dasse Gemeinde biefer Confession mit ber Franklierter nur eine Kirche bildet, ist es wegen großer Entserung der wie Luartiere dasselbst ersoberlich, daß wenigstens Zustrieb und Dassonen aus den Bewöhnern von Sachsenbausen gewählt werben.

#### S. 3.

Bu bem firchlichen Gemeinbe. Borftant fonnen Mitglieber bes Senats und bes Consiftorii, ba biefe verfastungsmäßig in anberer Beziehung wirffam find, nicht erwählt werben.

#### S. 4.

Bater und Sohn , Bruber und Bruber fonnen nie zugleich Mitglieber biefes Borftanbes fenn.

Mußer ben obenbemerften Musnahmen fann in ber Regel Riemand bie auf ibn fallende Babl ausichlagen.

#### 6. 6.

Banglich ausgeschloffen von ber Mitgliebicaft im firdlicen Gemeinbe , Borftanb find

- 1) mer nicht Burger ift:
- 2) wer in befolbeten Dienften eines Drivaten ftebt :
- 3) mer eines peinlichen Berbrechens balber beftraft morben;
- 4) alle Ralliten.

#### 5. 7.

Abgebenbe Melteften ober Diaconen tonnen in ber namlichen Gigenfchaft nach einem Zwifdenraum von einem Sabr wieber gemablt werben, baben jeboch nicht bie Berbindlichfeit, bie Babl angunehmen.

#### 6. 8.

Gin abgegangener Digconus muß fic ber Babl aum Melteften untermerfen . er fann feboch perlangen. bag amifchen feinem Mustritt und feiner Babl gum Melteften, ein Reitraum von brei Jahren beobachtet merbe.

#### S. 9.

Rachbem ber Rirchen Borftanb bie bagu notbige Rabl von Sabren eriftiren wird, muß bie Regel eintreten, baß bie Melteften nur aus ebemaligen Diaco. nen gemablt merben. 13

#### 6. 10.

Der evangelisch-lutherische firchliche Gemeinbe-Borftant ift ber Borftant ber Gemeinbe aberhaupt, schmntliche Rirchen ber lutherischen Gemeinben werben nur als Eine Rirche angeseben.

#### S. 11.

Der Borfland beputirt ju jeber Rirche eine Angabl geiner Mitglieber, ohne babei an bie Lage ber Duartiere gebunden ju fenn, bie obige Ausnahme wegen Sachenhaufen vorbehalten.

#### §. 12.

Reine Kirche, ober bie bagu Deputirten tonnen, ware es auch nur in localen Kirchenangelegeniheiten, besondere Einrichtungen treffen, sondern es geft alles Borfallende die Semeinde in allgemeiner Beziehung an, und etwaige Intrage der Kirchen-Deputirten werden an den firchlichen Gemeinde-Borftand, der ebenfalls nur ein Gangeb bildet, gebracht, und es wird in der Pfenar. Sigung Beschluß darüber gefaßt.

#### g. 13.

So lange eine Anjahl von 36 Personen im Borftante besteht, werben aus dieser, ba die haupte, ober Barfügerlirche noch nicht ausgebaut, die Ricolaistrege geschloffen und die Merheitigentirche feit bem Brand noch nicht wieder neu aufgesührt ist und biese Kirchen vorerift noch seine Deputirte bedurfen, folgende Kirchen mit der beigeseten Anjahl von Deputirten verforgt: bie St. Catharinenfirche mit 4 Melteffen unb 4 Diaconen;

die Beiffrauentirche mit 3 Melteften und 3 Dias conen;

bie St. Peterefirche mit 3 Melteften und 3 Dias conen;

bie heilige 3 Königsfirche mit 4 Aeltesten unb 4 Dlaconen, (worunter in jedem Fall bie Halfte in Sachsenbausen wohnhaft ift);

bie Rirche jum beiligen Geift mit 2 Aelteften und

a Diaconen; bie Kaftenhofpitals. Kirche; bie Baffenhaus. Kirche; und bie Betfale im Zuchtaus, im Berforgungshaus, und in ber Dr. Senkenbergischen Eriftung

#### §. 14.

Die jest und jum erstenmale gewählten Mitglieber bes firchichen Semeinde Derstandes verbrieben aufnahmemeise und wegen ber vieleriei zu treffenben Ginrichtungen zwei Jahre unverändert im Amte; nach Ablauf bes zweiten Sahre tritt jetes Jahr ein Tritttreil ber 56 Personen (bavon immer 6 Aeltesse und 6 Diaconen) aus und werben bie Bhgefenben burch neue Wahlen ersest. Bei bem ersten und zweiten Austritt enticheibet bas Loos, in ber Folge aber bas Tienstalter. Der Zag bieses Ametunechselb ift ber Musang bed Kirchnighes ober bet erste Abventesonntag , und bie neuen Bablen muffen mit Rudficht auf biefen Termin Statt baben.

#### 6. 15.

Rach ber erften, so wie nach ber in ber Folge allishriich wiedertepenben, Bahl werben die Ramen ber Gemößten in allen luthertischen Kirchen bei ben sonntenber Bredigten Bormittags. Gottesbienst burch bie herren Predigter von ber Kangel befannt gemacht, and werben bie Gemößten in der Sauptfirche bei der sonntägigen Bormittags. Predigt, ber Gemeinbe mittelst eines geeigneten Bortrags des Predigters von der Kangel vorgeftellt.

#### S. 16.

Bei ber erften Babl, nach beren Bolliebung bie Gemabiten fich fogleich ale firchlicher Gemeintes Borftand conftituiren, findet folgender Bahlmodus Statt:

Das warbige Confiforium, die beiben Geren Convents, Deputiren und die in Gemäßbeit Senats Befoluffes vom 19ten August 1827 einberufenen 24 evangelisch lutherischen Gemeindsglieder treten zusammen. Ein Jeder von dieser Gesellschaft bringt einige Individuen aus jedem Quartier in Borschag, und es werden aus der sich heraussiellenden Borschlige alle in der fich heraussiellenden Borschlige gewählt, welche zur Wahl mitzuwirten haben. hierdurch bildet sich eine Zahl won 50 Wahlmannern, die sich ofert unter dem Borsch bes herrn Directord Conssistori unter dem Borsis des Fern Ortectord Conssistori versammen und zuerft unter

fic zwei Secretaire ermablen. Der herr Prafibent fobert alebann fammtliche Unmefenbe auf. Die ihnen befannten Gemeinbeglieber gu nennen, welche gu Mitgliebern bes Rirden Borftanbe geeignet maren. hierauf geht bie Babl querft ber 18 Melteften und fobann ber 18 Diaconen per Scrutinium por, mobei bie Gemablten wenigstens eine Stimme mehr als bie Salfte (absoluta majora) baben muffen. Wenn paria fich ergeben , wirb noch einmal über bie , fo gleiche Stimmen haben, per Scrutinium votirt, und bleiben bie Stimmen gleich, fo entfcheibet bas loos. Gollte einer ber Bemablten bie auf ibn gefallene Wahl aus febr erbeblichen Grunden auszuschlagen genothiget fenn, fo tritt jenes Bablcollegium wieber aufammen, um einen anbern an feine Statt au mablen.

Der Mobus für bie folgenben und nach Berlauf ber erften zwei Sabre allishelich wiebertehrenden Bahlen ist dahin felgesetzt, baß ber frichtieße Gemeinde Borfland bie doppette Zahl ber Austretenben mittelst gedruckter Zettel bei der Gemeinde in Borfchlag bringt, nachdem vorher die Namen der Borgcfchlagnen in allen Kirchen ber lutberischen demeinde bei der sonntagigen Bormittagspredigt bekannt gemacht, und zugleich das hiernach beschriebene Berfahren wegen der Abstimmung angezeigt worben ist.

Auf ben Stimmzetteln werben bie Ramen ber Aeltesten sowohl als ber Diaconen, welchen man bie Stimme geben will, offen gelassen, und bie Namen berjenigen, welchen man bie Stimme nicht geben will, burchftrichen. Es fleht jeboch einem jeben Wählenben

frei, auch anderen, unter den vorgeschlagenen nicht begriffenen Mitgliedern ber evangelisch sutherischen Gemeinde, in soferne dieseschen nach Art. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 9. dieser Berordnung sonst erwählbar sind, mid bie Angabl der zu erwählenden nicht überschritten wird, eine Stimme zu geben. Stimmezettel, worauf zu viel oder zu wenig Namen durchfrichen ober offen gesaffen, und verzeichnet sind, tönnen nicht als gultig angeschen werden. Die Ausschessung der Stimmezettel an die gesammte Gemeinde wird durch den Kirchen. Borstand beforgt, und die Wiedereinfammslung derschlen an zu bestimmenden zwei Lagen in der St. Stetzeich, beiligen Geist, und designen deis und heisigere der Königstirche vorgenommen.

Ein jeder Stimmberechtigter wirft in einer ber benanuten wier Rirchen seine mit einer Ramensunterschofft nicht versejenen Stimmgettel in einen verschossenen Kaiten, wobei zwei Mitglieder bes firchlichen Gemeinde Borftanbes gegenwartig find.

Es bleibt jedoch bem firchlichen Gemeinde-Borfante freigestellt, fich uber einen andern Mobum gur Einholung ber Stimmgettel zu vereinigen, wenn bie Regifter über bie fammtlichen Gemeindeglieder gefertiget fenn werben.

Beue vier verschloffene Kasten werben sodann in Pleno bes Borstanbes eröffnet und bie Mehrheit gibt ber Bahl ben Ausschlag.

Bei etwaiger Gleicheit ber Stimmen tann ber Borftand burch eine Abstimmung in feinem Gremio ober aber burch bas Loos bie Bahl enticheiben laffen.

#### S. 17.

Den Gemahlten wird bie Bahl burch einige Mitglieber aus bem firchlichen Gemeinde Borftanb befannt gemacht.

#### 6. 18.

Sollte unter ben Erwählten sich Jemand befinden, ber aus fehr wichtigen Grinden bie Wahl abe gulebnen sich gentbiget fibe, fo bat bereitbe sich die ber ersten transitorischen Wahl an das ihn erwählt habende Wahlcolleg, bei ben spater nachfolgenden Wahlen aber an den firchichen Gemeinder Borkand bießfalls zu wenden, welchen Wehderne is sodann über- laffen bleibt, benielben nach dem pflichtmäßigen Ermessen wer vorgebrachten Entschuldigung zu dispensiten.

In biefem Dispenfationefall wird es fobann bet ber erften tranftorifden Bahl nach ber Berordnung in bem Art. 16 oben gehalten, bet ben fpater nach folgenberm Bahlen aber radt fur ben nicht eintretenben berjenige ein, ber nach ihm bie meiften Stimmen hatte,

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 27ten Januar 1820.

Publicirt ben 8. Februar 1820.

Berordnung, ben Chauffee, Geld. Erhebunge, Zarif betreffenb.

In Auftrag hoben Senats wird hierburch ber von ber gesethgebenden Bersammlung mittest Beschusses vom agten December v. 3. genehmigte vereinsabte bom agten December v. 3. genehmigte vereinsabte schausse (Beld) Erhebungs (Tarif ") gur allgemeinen Kenntnis und Nachachtung bekannt gemacht.

Frantfurt am 2gten Januar 1820.

Stadt = Canglen.

") Dan febe benfelben in ber beigefügten Zabelle.

Publicirt ben 8. Februar 1820.

a

um Gebiben wird.

| des 3                                                              | fůr:                                    | -                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| nem belade<br>stwagen u<br>n der Un-<br>i von 6 bis<br>Pferde ist. | Ein Schiebkarn<br>leer ober<br>belaben. | Ein Pferd<br>ober zwei<br>Dchfen<br>Borfpann. |
| fr.                                                                | fr.                                     | fr.                                           |
| 5                                                                  | 1                                       | 3                                             |
| 5                                                                  | 1                                       | 4                                             |
| 2                                                                  | 1                                       | 2                                             |
| 3                                                                  | 1                                       | 2                                             |
| 5                                                                  | 1                                       | <b>5</b> .                                    |
| 5                                                                  | 1                                       | 3                                             |
| 8                                                                  | 2                                       | 5                                             |
| 3                                                                  | 1                                       | 2                                             |
| 5                                                                  | 1                                       | 2<br>4                                        |
| 9                                                                  | 2                                       | 6                                             |
|                                                                    | , ,                                     |                                               |

### Berordnung

über die Bildung und ben Gefchatte freis eines evangelifchereformirten Confiftorii,

Bir Burgermeifter und Rath ber freien Stadt Frantfurt am Main faen biermit ju miffen:

Rachbem wir uns, nach bem Bunfche und Billerber beiben evangelische reformirten Gemeinden, versanlaßt geschen haben, in Gesolge bes Art. 37, der am 29. Juli 2816 als Staatsgrundgeset publicierten Sonstitutions Erganungsacte, ein reformirtes Conssitutions und wicht weniger auch den Wahnfeen beiber evangel. resonnieten Gemeinden auf werden vonlichen beiber erangel. reformirten Gemeinden ab niedergesiete evangel. reformirte Conssistorium seitzus eigen, so verodnen wir diernit auf berfassungsmaßigen Beschulbu der gesetzgebenden Berfannung vom 5. Januar 1. 3. folgendes.

G.u. St. S. 2r Jahrg.

#### S. 1.

Das evangel. reformirte Confiftorium beftebet aus a) zwei reformirten Genatoren, ber erften ober ameiten Raths . Ordnung , von welchen ber als

2) ben beiben alteften Pfarberren ber beiben reformirten Rirchengemeinden, als Confiftorial. Ratben.

tere bas Directorium führt.

5) zweien Affefforen, benen gleiches Stimmrecht auftebet.

Bu ber Stelle ber legteren ichlagt eine jebe ber beiben Gemeinden bem Senat ein Mitglied bor, welches fruber bas Amt eines Kirchenalsteilen befleibet bat.

4) Die Führung bes Protofolls, so wie die Beforgung der Registratur und der Expeditionen wird einem rechtsgelehrten Actuarius aufgetragen, welcher auf Borschag des Consistoriums von dem Senat ernannt wird.

#### S. 2.

Das Confisorium hat fur bie Aufrechthaltung bes firchlichen Bweds ber beiben genannten driftlichen Rirchengemeinden Sorge ju tragen.

#### §. 3.

Die ben beiben Presbyterien ber reformirten Rir, dengemeinden feither ichon jugeftandenen, und auch nach Maßgabe bes Art. 37. ber Constitutions. Ergans jungsacte utsommende Befugniffe, namentich die freie Berwaltung ihrer Rirchen, Schulen und Stiftungs. fonds bleiben in ihrem feitherigen Befant.

#### 5. 4.

Wenn von ben Presbyterien nach ber, ihnen nach Maggabe bes Art. 3-7, ber Conflitutions Erganjungsacte belaffenen, hertommlichen Beise die Bahl eines Predigere und böheren Schuls und Richenbieners geichehen ist, so wird ber gewählte durch das Confliftorium dem Senat jur Bestättigung mittelst gutachtlichen Berichts prafentirt.

Rach erfolgter Bestättigung bat bas Consistorium bie Einberufung burch bas betreffenbe Presbyterium ju veranlaffen.

Die Unstellung ber geringern Diener an Rirden und Schulen bleiben bem Presbyterio unter Genehmis gung bes Confiftorii allein überlaffen.

#### §. 5.

Die Prebiger und bobere Rirchen, und Schulbiener muffen bas hiefige Burgerrecht auswirken, und bie bamit verbundene Obliegenheiten exfullen.

Der Amts. Eib wird hierauf, und wenn jenes erfolgt ift, wor bem Confiftorium gefeiftet. Aur bann, wenn bie Einberufung bebingungsweife gescheben ift, verbleibt ber Einberufens gur Annahme bes Burgers rechte erft nach aufgehobener Bebingung verbunden, feboch bat berfelbe vor feinem Antritt ben Amte. Gib abgulegen.

#### S. 6.

Die Prifung ber Canbibaten bes Prebiger/im, ted geschiebet von sammtlichen Pfarrherren ber ber ben reformitten Gemeinben unter ben Borifs eine von bem Confision bagu gu beputirenben Cenatis wittgliebe. Wird ber Geprüfte gur Anshung bes Prebigerants würdig befunden, so ertbeilet bad Confisiorium, auf ben Bortrag jenes praefibirenben, die Ertaubnif gum Prebigen so wie erfobertichen galle gur Orbination.

#### S. 7.

Klagen und Befchwerben iber bie Amtefchrung ber angeitellten Prebiger, Schulz und Rirchenbiener, bat bas Confiderium falls gutliche Erinnerungen bes Presbyterii fruchtles bleiben sollten, zu ertebigen und zwar, wenn fie gegen einen bey bem Considor rio sethis signed prebiger gerichtet waren in befe fen Ibwescubeit.

Sollten folde Alagen und Befchwerben eine größer Beitrafung als Inreditmeisung und Berweise jur Folge haben, so ift bie Cache bem Cenate gur Berfugung vorzulegen,

#### §. 8.

Werben von ben Presbyterien Beranberungen in ber Liturgie rathfam befunden, fo bat bas Confiftirium

folde gu prufen, und wenn nichts baben gu erinnern gefunden wirb, vor ber Ginfubrung gu genehmigen.

#### §. 9.

Das Confiforium hat fur Ausführung ber von bem Senate augeordnet werbenden außerordentlichen Rirchenfeyerlichfeiten, worüber die Weisungen an baffelbe ergeben, Gorge zu tragen.

#### §. 10,

Das Confiftorium ertheilet nach Borichrift ber bestehnben Gefete, wenn bie beiben Brautleute jur Erdangelifchereformirten Rirche geboren, die Aufbiet-Scheine

Diépensationsgefude wegen eintretenber Bervandschaft, wegen des Ausgebots oder nicht abgelausenen bren Ausbeiter Somutagen, wegen Berheirathung in der Arauerzeit oder wegen Araunng ausserbals der Kirche oder dem Staate, hat das Consistorium mittest gutachtsichen Berichts an den Senat jur Enticheibung gelangen zu lassen, gleichwie soldes von dem Evangelischen-lutherischen Sonsistorio geschieben,

#### \$, 11

Die Beftattung ber Sanstaufen bleibt bem Ers meffen bes Conffitoriums aberlaffen. Es fann folche in ber Regel von bem geiftlichen Conffiorial-Rathe ber betreffenden Gemeinbe ertheilt werben.

#### S. 12.

Bep ben, rudifictlich ber Kirchen. Confession gemischten Eben geschiebet bie Einbolung bes Ausbietscheins und die Ausbiritung ber in §. 10. bezeichreten Dispensationen durch die nach Art. 41. der Constitutions. Erganjungsacte angeordnete gemischte Commission.

#### S. 13.

An biefer gemischen Commission und beren Attributionen nimm bas Evangelisch ereformirte Constitutionen in bemieben Berhaltnis Their, in welchem bas Evangelisch elutherische Consistenum und bie fatholische Kirchen-und Schul-Commission baben concurricen.

#### S. 14.

In Gefriedigfeien, wolche nach bem Art. 36, ber Confitutions Erganjungsacte an die dürgerliche Gerichte verwiesen find, wird die Mite von bem Evangelisch-reformirten Confisorio versucht, wenn beibe Dielie ju einer ber reformirten Gemeinben gesberen.

Ben gemischten Chen aber hat ber unzufriebene Theil ben bem Confistorio ober Rirchentommiffion berjenigen Confession, wozu ber andere Theil sich betennet, gutliche Beptegung ber Streitigkeiten und Wiebervereinigung nachzusuden. Falls aber biefes nicht gelingen warber, find beyde Pheile an bie ge- mischte Commission zu verweisen, welche bann auch bas zur Andringung einer gerichlichen Klage erfoberliche Zeugnist einer vergeblich versuchten Wieberv vereinigung auszustellen bat.

#### S. 15.

Das Sonfistorium bat die Aufficht über die von ben erformirten Rirchengemeinden gestifteten Schulen und forgt für beren zwecknäßige Ginrichtung und beren handhabung,

### S. 16.

Diese Berordnung, auf welche bie Mitglieber bes Confiforiums und ber Actuar vom Senat zu verspflichten find, beitet fo lange in Araft, als die Evangelisch erformirten firchlichen Gemeinden alle Koften ihres Religions Cultus ohne Concurrenz bes Stabt Berarii aus eigenen Mitteln bestreiten, und so lange als eine ganglich Bereinigung ber evangelisch lutberischen Gemeinde mit ber evangelisch erformirten Gemeinde nicht zu Stande gebracht sehn wird.

- in Good

In einem ober bem anderu Falle ergefet alabann auf bem verfaffungemäßigen Wege anderwartige Bersorbnung.

Befchloffen in unferer großen Ratheversammlung ben 8. Februar 1820.

Publicirt ben 26. Febr. 1820.

### Gefet.

über bie Steuern und Abgaben, beren Entrichtung und Dauer.

Mit Anlagen A. B und C.

Bir Burgermeister und Rath ber freien Stadt Frankfurt am Main verordnen anmit auf verfassungemäßigen Beschiuß ber gesehgebenben Bersammlung vom 19. Februar 1820.

Da bie Zeit mehrerer, sowohl in ber am 6. Mugust 1817 publicirten Berordung vom 15. Juli gedachten Jahres (Geschammlung 1. Wb. p. 149 folg.), als auch durch die allgemeinen Geses vom 8. Juli 1817 (Geschammlung 1. Wb. p. 71 folg. und dasschieß lit. A.), sodann vom 23. Dezemder 1817 (Geschammlung II. Wb. p. 3 folg. III. dasschieß die feptischem vom 15 Juli 1817, den Weckschießen Werchungen vom 15 Juli 1817, den Weckschießen und die Eristommen Steuer (Geschammlung I. Wb. p. 135 folg.) betreffend, eine geführten Abgaben mit Iblauf des Jahres 1819 zu G. u. St. S. 22 dahra.

Ende geht, die Fortbauer und weitere Bestättigung berielben aber, von beren Unentbehrlichfeit jur Bestreitung der faufenben orbentlichen Eanafasungaber fowohl, als jur Berzinfung und almahligen Tilgung der auf bem hiefigen Gemeinwefen ruhenben, von getragenen befannten Kriegslasse herribernden auferorbentlichen Schulbensaft, gedoten wird; so werben von jenen vorbertihrten Abgaben, beren Mäßigsteit und Anstischfeit ibe Erfahrung bieber benchter bar, mit Aussetzung jedoch der Einfommens Etwer, als weshalb weitere Berfügung vorbehalten bleibt, berfättigt, und zuwar

1) auf brei Jahre, namlich 1820 bis 1822 einichlieglich, bie nachfolgenben, ber ordentlichen laufenben Staats Einnahme augehörigen und überwiesenen Mogaben. Ramlich:

1) Die Tare von drei Gulben bes zwei und jevanzig Guldensusses jahrlich von jeder Brandweinberuncrei in biesiger Stadt, und auf den hofen oder andern Guisern wor der Stadt, in der Stadtgemarkung und auf den Dorssichesen. Dieses Brandweinksstelleb ist an ibbliches Reutenamt jährlich semerhin wie bisher mit der Gulden sieden kreuger bes vier und zwanzig Guldensusses zu entrichten.

- 2) Die Abgabe von vier Kreuger fur jebes Gilbert Brembolg jum Behuf ber Dedung ber Stabt beleuchtungefosten, welche Abgabe von loblichem holg amt erboben wirb.
- 3) Der bisherige Accistarif, wonach babier, in fofern nicht ein anderes zwifchen ber Betreffenben pacitit ift, folgende Anfabe zu entrichten find. (Siebe bie beigefigte Tabelle.)

П Ш

ter ind reig biebeit (But Cloth), a Cit. Diese Accisansage sind sammtlich respective an löbliches Nentenamt ober bessen Accis Erbeter auf bem Lande zu bezahlen. Den Ertrag bes jun Berginu sung und allmähligen Rudzahlung bes Uniehens vom 10. Juli 1813 eingesührten, in ber Stadt und von ben Meierbofen, Gatten, Barten um Borsthäusern auch wöchenlich wir bieber, alle auch sehren Archaufern eingehenden Additional Accises, hat löbliches Rentenant wöchenlich wir bieber, also auch fernerhin zu bem oben angeführten Zwed an löbliche Schuldentisgungs Commission abzusiefern.

Mile, welche bie ichultige tarifmaßige Accife nicht entrichten, machen fich in jedem vorfommenben Falle einer Accis Defrandation, und folglich auch ber auf biefe Defrandation gefetten Strafe, welche in bem fechzigsachen Werth best tarifmäßigen Accisbetrage beflebt, foulbig.

Die Untersuchung und Bestrafung ber Defraudationen hat ibbliches Rentenamt vorzunehmen, welches von ben eingehenden Strafen ein Drittheil dem Zenuncianten zu veradreichen, und die übrigen zwei Drittheile wie bieber zu verrechnen hat.

- 4) Die Bestimmung ber an die Insabuchführung gu entrichtenben Währichaftsgelber auf ein pet. von bem Berthe veräußerter Immobilien, nach benen in ber Anlage A. enthaltenen nähren Fessiegungen.
- 5) Die bei Gelegenheit ber Mahrichaftserhhung wieder eingeschirten verminderten, bei öffentlichen Berganibungen an bie geichwornen Auseihier zu begablenben Auchenfeckübren, werden gleichfalls für funftig, nach Maßgabe ber Berordnung vom 22. September 1801, beitbelaten.

6) Das durch die Ratheveroknung vom 28. Mugult und publiciert 25. Sept. 1904, bei Einführung der sogenannten Ertra-Kriegdaustgagen regulirte Kasterengeld, wo damals, vom 1. Januar 1805 an, das katernengeld alter Haller, welchen der Unstat ihrer Beiten bestimmt worden ist, um die Halbschede erhöhet wurde, mithin von demjenigen, der 3. Bis dahin zehn Gutden an katernengeld ihrlich zu entrichten hatte, nachber stuffig wurde, und be verhältnismäßig bezahlt wurden, und fünstig weiter nach diesem Maasskad an löbliches Baus und Laternenant zu entrichten sind.

7) Die gleichfalls in der Berordnung vom 28. Mugnet 1804 eingeführte Kartenstempelabgabe. Deshalts soll eingeführte Kartenstempelabgabe. Deshalts is die in Derwatscheit, und zwar so wenig in Gaste als in Privatschliern mit einigen Karten, welche nicht vorher mit einem eigendb dau bestimmten Stempel auf ibblichem Rentenamt versehen worden sind, schlechtribugs nicht und unter feinerset Borwand gespielt werden, wielswehr ist einerset Borwand gespielt werden, wielswehr ist ein jeder Schulbig, die Kartenspiele, beren er sich bedienen will, auf ibbliches Rentenamt zu bringen, und ein bestimmtes Blatt berselben, gegen eine Abgabe von zehn Kreuzer von jedem Spiel, stempeln zu dassen.

Ein jeder der Spielenden verfallt im Entgegenhandlungkfalle far jeden Kreuger der befraubirten Ane in die Errafe eines Gutben, und bierbem wird berjenige, in dessen haus oder Wohnung gespielt worden, für jedes Spiel Karten mit zohn Gulden bestraft, von welcher Strafe der Denungiant ein Drittfeil zur Belohnung erhalt. 11. Auf gleichmäßige weitere brei Jahre, nämlich 1820 bis 1822 einschießigh, werben, nach Massgabe lit. d. krit. 4. ber Constitutions. Ergänzungs. Arte, von ben bem Schulbenweien angehörigen und gugetheilten Abgaben unter gleichschigter Welassungs bes Errtags ber Gotterle, sobann ber Uhfindungsgeiber von erportiet werdendem Bermbgan, und des Abrigers Untritisgeibes nach den bis fizzt in Uedung stehenden Erundskan den das Schulbenweien, bestättigt

A) von ben bereits im Jahr 1804 eingeführten Extra : Kriegsauflagen nach Maasgabe ber Anlage B,

1) bie Abgabe von resp. zwanzig ober zehn Kreuzer von jebem Gilbert ober Bagen Brennholg;

2) bie Abgabe von vier Kreuger von jeber Butte

3) bie Pferbe . Zare von fieben Gulben breifig Rreus ger halbidhrig für jebes Pferd zu entrichten;

4) bie Stempelabgaben , beftebenb

a) in einer Rebenstempel. Tare von resp. einem Gulben und zwei Gulben bei jedem Bechfel's Proteste,

b) in einer Stempels Taxe von funfgehn Gulben von jebem Contract uber bas Eingehen ober Trennen einer hanblunges Societat,

c) in der Rebenftempel Tare von einem Gulben bis funfgehn Gulben bei 'allen fdriftlichen Auffichen, welche einen Stempelbogen zu einem Gulben haben muffen;

5) bie Care von brei Gulben jahrlich fur jeben Sund.

B) Der im Jahr 1814 bereitst eingeführte Galg. Accid von einem Rreuger vom Pfund, ober zwei

Gulben vierzig Rreuzer vom Malter zu hundert fechzig Pfund gerechnet, nach ben in ber Anlage C. enthaltenen weiteren Bestimmungen.

C) Die unterm 15 Juli 1817 eingeführte Becheles Setmpele Abgabe, nach Maßgabe ber im erften Band ber biefigen Gefets und Stautens Sammlung pag. 135 folg, aufgenommenen, auch burch hesonbern Abbruck am 21. Juli 1817 publicirten Wechfel Stempele Schunne.

Alles biefes wird andurch, mit Erinnerung an ben Art. 27. der Sonftitutions Ergangungs Atte, wornach den wider de in Recis Scraftillen ergeben den Erfenntniffe eingewendet werdenden Rechtsmitteln kein Suspensivs Effect (ausscheidenden Wiffenschaft und Renntnig gedracht, damit sich ein jeder, sowei est ihn betrifft, nach biefer Berordung und beren Ande und den und für den jede in herifft.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 16. Mar: 1820.

(Publicirt ben 30. Marg 1820.)

### Anlage A.

### Berorbnung.

über die gerichtlichen Transferiptionen, Bahrichaften und besfallfige Gebuh, ren, Entrichtung bei Befigveranderun, gen, der in hiefiger Stadt und deren Gemarkung gelegenen Immobilien, und über die bei Beräußerungen diesger flatt findenden Restauffcillings, Contracte.

## Mir Burgermeifter und Rath

der freien Stadt Frankfurt am Main verfügen andurch auf verfassungemäßigen Beschluß ber gefeggebenden Bersammlung vom 19. Februar 1820.

In Erwägung,

baß sowohl die eigene Sicherheit ber Besiber bes Grunbeigenthums, als bie ibrer bupothetarischen Glaubiger erfobert, jeben 3meifel über ben wirklichen Eigenthums Besit gu besteitigen;

bag bie Dedung ber Beburfniffe bes ftabtifchen Merars, fo wie bie gerechte Foberung einer volltoms

menen Bleichheit in Bertheilung der offentlichen Laften es nothwendig maden, auch dien gesehlichen Bahrschaftsgelber, von einem wie dem andern nach völlig gleichem Berhältniß zu erheben, und ftrenger als bisber, für beren alsbalbige Entrichtung zu forgen;

bağ ferner, die Naths. Berorbnungen vom 3ten Februar 1801 und 28. April 1801 über die Währs ichaften und Restaufschlünges Contracte, wegen den durch die neuere Gerichte Berfassung und das Geiet vom 30. October 1819 über die Zusammenschmeizung einiger Stadt. Bervaltungs Aemter Art. 1. 3, und 6 eingetretenen Berändrerungen, ohnehin mehrere Aban-berungen erbeischen, und

daß iberbies bie fur die Entrichtung ber jegigen Buchrigaftsgeichte von einem procent bes Aussichitlings in ber Berorbung vom 15. Juli 1817 geigelich bestimmten brei Jahre abgelaufen find, und auch darum eine erneuerte gefehliche Borfchrift ersoberilch ift.

Als werben bie vorbenannten Rathe.Berordnungen vom 3ten Februar 1801 und 28ten April 1801 andurch aufgehoben und an deren Stelle das Nachfolgende verordnet:

I. Bon ber Transferiptions. Bahrichafts. und Sypotheten. (Infate) Beborbe über. haupt.

#### art. 1.

Die Transferiptions, Bahrichafts, und Sppotheten. Beborbe mird burch ben Sppothetenbuchfuhrer und beffen Abjuncten, nebft einem Erpebienten fur beide, verwaltet, und ihr Birfungefteis erstrecht fich auf die gerichtliche Sicherstellung der Beräußerungen, Ubebertragungen und infah, ober restausschliftingeweise geschehenden Berpfandungen, aller in den Sidderen Frankfurt und Sachsenhausen, und deren Gemartungen gelegenen unbeweglichen Gatter, so wie der, nach Borschrift der hiefigen Statutar-Gejebe, diesen gleichgeachteten Gerechtigsteiten.

### 21 r t. 2.

Porgenannte Beborbe ift bem Stabtgericht unb amar gunachft beffen Directorio untergeordnet. Alle bei bem Spoothetenwefen, burch Beftellung ber Gpes cial s ober General & Suppthefen, und alle bei ben Reftfauffdillinge . Contracten , binfictlich ihrer gericht. lichen Ginfdreibung, vortommenben amtlichen Befchafte, werben wie bieber, fo auch fernerbin, von bem Spoothetenbuchführer; alle bei ben Trans. feriptionen und Babrichaften vorfallenbe Umtegefchafte aber von beffen Abjuncten, und resp. von bem Geometer ber Stabtgemarfung, binfictlich ber Unterhaltung, Abanberung und Revifion ber Generals und Special . Rarten uber bie in ber ftabtifchen Ge martung gelegenen Kelbguter, - nach Boridrift Urt. 6. bes Gefeges vom 30ten October 1819 beforgt, fo jeboch, bag ber Abjunct in Berbinberungefallen bes Sopothetenbuchführers, auch beffen Umtefunctionen bei ben Sprotheten und Reftfauficbillingen, ale beffen Stellvertreter , ju verrichten bat.

## 21 r t. 3.

Bei etma portommenben Beidwerbefallen ber

Partheien über bie Transscriptiones Währichafte und Sppotieten Behorber, haben die sich beichwert glaus beiben Partheien fich jundchift an ben Stadtgerichtes Director zu wenden, und sollten sie sich durch seins auch eine Berfigungen noch beschwert erachten, so tonnen sie sich mittelle einschaft Beschwerbeschrift an bas Stadts gericht wenden, und um Abhalfe bitten, in wechen Källen dann ber Stadtgerichte Bicebirector den Borsib, flatt bem Director, bei Gericht zu sähren bat.

Begen ein in solchem Fall ergangenes Stabtgerichts Erfenutniß findet, falls ich auch daburch ein Theil noch fur gravirt erachten sollte, die Appellation an bas Schoffen Gericht, als britte und leste Inftant, in solchen Fallen flatt.

II. Bon ber Eransfeription und Bahricaft fiegender Guter, und ber ihnen gleich: geachteten Gerechtigkeiten.

## Art. 4.

Mite und jede nach Publication biefer Berorde nung flatt findende Bestisperatuberungen undeweglicher Ghter, so wie der ihren gleichgeachtein Gerechtige keiten, dieselben mögen unentgelblich, oder gegen Bergitung geschehen seyn, und Namen haben wie sie immer wollen, missen bei Bermeidung einer Gelds sie der Deittel proc. des Bertist des beräußerten oder übertragenen Gegenstandes, spatienen sinnerbalt vier Bochen vom Tage des geschossenen Gene patracts, oder der Lendsscriptions Behörde angezeigt und die Rechkeittel, worauf die Bessiedenderungen berus ber Rechkeittel, worauf die Bessiedenderungen berus hen, bem Abjuncten bes Sppothetenbuchfihrere im Original vorgelegt, sofort von bemfelben, feiner Infruction gemäß, resp. in die Transferiptions, Regifter und die Flur- und Lager-Bücher ordnungsmäßig eingetragen werben.

#### 21 r t. 5.

Da es jur Mufrechthaltung ber baupoligeplichen Drbnung fomohl, ale megen Erhebung bee Laternen. gelbes, Ginzeichnung in bie Brandaffecurangcaffe u f.w. erfoberlich ift, bag bie über bie Gigenthumer ber Saufer auf bem Bauamt bieber geführten Regifter auch ferner regelmäßig fortgefest werben, ben neuen Bes figern aber nicht zugemuthet werben foll, bie Unzeige gur Umfdreibung jebesmal bei zwei Beborten zu mas den; fo bat ber Abjunct bes Spootbefenbuchfubrers wochentlich ein Bergeichniß aller bei ihm eingetragenen Befigveranberungen ber im Umfang ber Stabt geles genen Saufer und Grundftude, fo wie ber innerhalb ber Stadtgemartung gelegenen Bebaulichfeiten in beglaubter Form an bas Bauamt einzureichen, bamit biefes baraus feine Regifter fortfegen und in Orbe nung erhalten fann. Mur bann, wenn ber Abjunct bes Sypothetenbuchführere eine Berificirung ber Lite tera und Rummer eines Saufes burch bas Bauamt nothig finden follte, muß ber Sausbefiger biefem Berlangen por ber Transfcription Genuge leiften.

## 21 r t. 6.

Beruhen bie nach Publication biefer Berordnung eintretenden Besithveranderungen, auf einem onerofen Rechtstitel, b. i. auf Beraußerungen, welche wie Ber-

taufe, Taufchanblungen, Abtretungen an Bablunge. fatt u. b. m. gegen. Bergutung gefcheben ; fo tritt neben ber Berbindlichfeit gur Transfcription, auch bie gur gerichtlichen Babrichaft, und ber bamit verbunbenen Babrichafte : Gebubren, Bei Bermeibung ber in vorftebenbem Urt. 4. bestimmten Gelbitrafe von ein Drittel probent muß baber innerhalb ber bafelbft bestimmten vier Bochen nicht allein bie Ungeige gur Transfeription, fonbern auch gur Babrichafte geiftung bei bem Sppothetenbuchführer-Abjunct ohnfehlbar erfolgen, bas mit legtere vor bem herrn Stabtgerichte Director, unter Beigiebung bes Sopothenbuchführer . Abjuncten in berfommlicher Form bemerfstelliget merben fann. Die beffalle ju entrichtenben Babricafte. Be. bubren, und bas Babrichafte Gelb muffen por Musfertigung bes Babrichafte : Briefes, nach ben im nachfolgenben Urt. 7. bestimmten Unfagen, an ben Sonntbefenbuchführer , Abjunct . melder letteres mos dentlich an bas Receneiamt abzuliefern bat, fogleich baar bezahlt merben, und gmar ohne Unterfchieb, ob bie Befriedigung bes Bertaufere ober Berauferere fogleich vollstanbig geleiftet mirb, ober nicht, und in letterem Kall ohne Unterfchieb: ob gur Gicherheit bes iculbig verbleibenben Rauficillings ein Reftfauficillingerecht ober eine geridtlide Sppothet (Infas) bem Bertaus fer ober einem britten Glaubiger bestellt merben foll.

#### 21 r t. 7.

Für bie Transscription wird bie in ber Tarrolle bes Sppothenbuchfuhrers vom 25. Rovember 1817

feftaefeste Transfcriptionegebubr von Runf und Biers gig Rreuger entrichtet, und binfictlich ber Babricaft bebalt es ebenfalls bei ber bieber bestanbenen Zare und Gebubren fein Bewenden. Es bleibt baber, aufe fer ben in biefer Tarrolle bestimmten, bem Sppothes tenbuchführer ale pars salarii jugemiefenen Bebub. ren, namlich von einem Gulben vier und zwanzig Rreuger fur bie Babrichaftebanblung, einem Gulben breifig Rreuzer fur ben Babricaftebrief und gebn Rreuger fur ben Bang jur Borlabung ber Partheien, auch bas auf ein proCent bes Berthes bes veraußerten Gutes, ober Raufichillinge, feither fefiges feste und in bas Merarium fliegenbe Babrichaft 6. gelb fernerbin beibebalten, und es muffen biefe Bebubren auch von allen, nach Bublication biefer Berorbnung fatt finbenten Berauferungen, ber in porftebenbem Urt. 6. genannten Guter, und ihnen gleich geachteten Berechtigfeiten bezahlt merben.

Wenn von bem Abjuncten bes hypothetenbuchführere ein Ausgug aus ben Transsertiptionstregistern von ben Besigern ber in benselben verzeichneten Ghter verlangt wird; so haben jedoch biese nach obige Tarrolle Aro. 11. außer jenen Gebühren, auch noch bie dafür festgeieste Gebühr von breißig Kreuger besonbers an ben Abjuncten bes hypothetenbuchführers, für seine bestallige Bemibung zu zahlen.

## 21 r t. 8.

Da ber rechtliche Bortheil ber gerichtlichen Bahrdaften einem wie bem anbern ber beiben contrabirenben Theile gumachft, fo muffen fammtlich in vorstehenbem Urt.-7. verzeichneten Bahrichaftelfen, wenn bie Intereffenten nicht ausbrudlich ein anberes bestalls bedungen und unter fich fefigefest baben, von beiben contrabirenben Theilen gemeinschaftlich getragen werben.

Die Transsferiptionsgebuben, sie mogen nur allein, ober zugleich mit und neben ben Mabrichaftsgebühren entrichtet werben, trägt bingagent ber jedes malige neueste Besteher nur allein, es mibte benn auch darüber ein naberes zwischen ben Contrabenten besonders festgefest worden sen.

#### 21 r t. 9.

In nachfolgenden Fallen werben, wie bieber, fo auch fernerhin, bie gerichtlichen Bahrichaften und besfallfigen Nerarialgebuhren nicht erfobert:

- 1) Bei unbeweglichen Gutern, ober biefen gleichgeachteten Gerechtigfeiten, welche in bffentlicher, burch ben Kiscal vollzogener Zwangsversteigerung, ober bei freiwilligen und sonftigen burch bie Geschwornen Musrufer bewerfstelligten Bergantungen von bem Meistbeitenben erkauft worden find, indem erstere von jeder Nerarialgebuhr befreit sind, bei letzteren aber die Ausensfagebuhr bad Bubrichaftsgeld erigt.
- 2) Bei einem, von bem Besiber soon aber 30 Jahre ununterbrochen innegebaten, ober fortgesegten Besibe liegenben. Gutes, ober biesem gleich geacheter Gerechtigteit, in welche breißigiabrige Berjahrungszeit auch einzurechnen ist, ber rubige Besibstand bespienigen, ober berjenigen feiheren Inhaber solcher liegenen. Der berjenigen feiheren Inhaber solcher liegenehen Gater ober ihnen gleichgeachteten Gerechtigteiten, beren Erber successor universalis, ber neueste Besiber aeworben ist.

CASSIS AND

- 3) Bei allen mittelft Schenfung unter Lebenben ober von Tobeswegen und Legacifweise erworbenen Gbitern ober Gerechtigkeiten ber vorbenannten Britiel in soweit als in solchen Fallen, ben Rechten nach, eine Evictions ober Gere Grechpriessung bes Schenkers ober ber Erben nicht flatt findet, emblich
- 4) bei allen, aus Erbrecht mit ober ohne Teftament geschehenden Erwerbungen liegender Bater, ober ihnen gleichgeachteter Gerechtigfeiten.

Die Angeige einer geschebenen Besitheranberung bei ber Transscriptions Bebobe muß jedoch auch in biesen vorgenannten vier Fallen ber neue Besther nach Art. 4 bieser Berordnung, bei Bermeibung ber baselbst selbgesetten Strafe, in der eben baselbst bestimmten Zeit von vier Wochen gleichsalls machen, und auch in biesen Källen die Transscriptionsgebuhr mit fünf und vierzig Kreuger entrichten.

## 21 r t. 10.

Im Falle ber Erbschaften tritt hinsichtlich ber Befreiung von ber Währschaft und besfalls zu entrichenber Gehöberen, auch ferenehn ibe bisbertige ges sehliche Einschriben, abg einem solchen Erwerber, in soweit als bas bei ber Theilung von ihm übernommene Erbgut, seinen Erbseil am Werthe nicht uberfleigt, er vielmehr mit dem ihm zugetheilsten Erbgute mehr empfängt, als seine Erbguteliche Erbgute mehr empfängt, als seine Erbortion beträgt, von seinen Miterben zwar die gerichtliche Währschaft zu leisten, und ber Währbrief auszufertigen ist, bersalbe jedoch, ausser der von ihm zu entrichtenden Transscriptionschipt, und ber im Att. 7. aenannten Mährschaftsachabren, die Aranisch

gebuhr von einem proCent nur von bemjentgen Bestrag, um welchen ber Berth bes übernommenen Gutes ben Betrag bes Erbtheils felbft überfleigt, au entrichen bat.

Auch in biefem Falle haben bie Abtreter eines folden Erbgutes bie eine, und ber liebernehmer beffeben bie anbere Salfte fammtlicher Mahrichafteloften jut tragen, es migte benn ein anberes zwichen beiden Theilen ausbrudlich verabrebet worden fepn.

## art. 11.

Alle Befigveranberungen, welche gwar por Dub. lication biefer, jeboch nach Publication ber Berorbnung pom 3. Rebruar 1801 fich ereignet haben, in ben Transfcriptione , Regiftern , und resp. ben Rlur . und Lagerbuchern aber auf bie jegigen Befiger noch nicht eingeschrieben fint, und von welchen resp. bie Bahrichaftegebuhr noch nicht entrichtet muffen binnen einem Sabr. von bem Zag ber Publication biefer Berordnung an ju rechnen, gwar gleichfalls bei ber Transfcriptione. Beborbe eben fo angezeigt morben. wie vermoge ber porftebenben Urt. 4, 6, 9 und 10, bie erft nach Bublication biefer Berordnung fatt finbenden Befigveranberuns gen jeboch baben biejenigen Befiger, welche gegen bie bamalige gefetliche Borfdrift bes Abichnitt II. S. 2. ber Berorbnung vom 3, Rebruar 1801, mit ibren langit bem Merar verfallenen Babrichaftege. bubren noch im Rudftant geblieben fint, bann wenn fie binnen jener Sabreefrift biefen Rudftanb abführen, immer nur benjenigen Gebubrenbetrag ju gablen, ber jur Beit bes abgefdloffenen Bertrags mit ibnen,

ober ber erfolgten Uebergabe an fie, gefestich be-

#### 21 t t. 12.

Mite seit bem 1. Januar 1820, jedoch vor der Publication dieser Berordnung statt gefundenen Berstweitungen sind dem im vorstehenden Art, 11. genannten teinesweigd gleich zu achten, sie sind wiedemehr mit den nach Publication dieser Berordnung statt sindenden Bessperardnerungen, sowohl hinscheich der Anzeige resp. zur Transscription und Währschaft, als der Gehöhren Genrichnung, völlig gleich zu befandeln, und est tritt dadei nur der einzige Unterschied Erist ert mit den Argeste vierewöchentliche Frist erft mit dem Ang der Publication dieser Verordnung zu saufen ansfängt.

## 21 r t. 13.

Dermalige Befiger, welche feir bem 3. februar 1801 und spater Eigenthumer geworden find, jedoch von ber ihnen im vorstehenden Art. 11 annoch gestatteten Jahresfrift jur Rachbolung ihrer Zahlungebereinblichteit an bad Arear feinem Gebrauch maden, miffen nach Blauf biefer Frift nicht allein bie jedige Wahrschaftsgebuhr von einem proCent auch bann jahlen, wenn gleich jur Zeit ber Errichung ihres Berrags, ober der an sie erfolgten Uebergabe eine gerringere Gebuhr bestanden hat: sondern sie sind auch überbies noch in bie nach Art. 4 auf ein Drittel woosent aestete Strafe verfallen.

## 21 r t. 14.

Gleiche Strafe von einem Drittel proCent trift. S. u. St. S. 2r Johrg. 16

auch biejenigen Befiger, welche nach Art. 9 blos jur Transfeription verpflichtet find, wenn sie innerhalb biefer Sahrefiss sign icht jur Unigfreibung ihrer, feit bem 3. Februar 1801 nud spater erworbenen unbeweglichen Guter, ober biefen gleichgeachteten Gegenständen bei ber Transseriptions. Behorde gemelbet haben.

#### 21 r t. 15.

Mach Bblauf ber in Art. 11 bestimmten Sahrebefist hat ber Abjunct des Sypothetenbuchichrers ein Berzeichnis aller Saumigen, die seit dem 3. Kebruar 1801 und spater Eigenthumer geworden, zu fertigen, um sie zur Transserviption, sowie zur Entrichtung fiber Schuldigteit und der verfallenen Strase excustiosisch anhalten zu tommen, wodei sich von selbs verssteht, daß biesenigen Personen, welche zur Zeit der Publication gegemodritiger Berordung nicht mehr Besseher waren, oder alle frühere Besseher noch mit der Mahrschaftsgebahr im Ruckstand find, nur diezienige Gebühr zu zahlen haben, die zur Zeit bes Absschulfe ihres Erwerbtitels, oder der an sie gesschehen Ubertragung, gesehlich bestand.

## 21 r t. 16.

Auf biejenige Besiter endlich, welche vor der Publication der Berordnung vom 3. Februar 1801 schon Eigenthumer eines undeweglichen Gutes oder biesem gleich zu achtenden Gerechtigsteit geworden sind, und es auch jeho noch sind, ist diese neue Berordnung nicht anwendbar, sie werden wielmehr lediglich nach den damals bestandenen gesestlichen Borschriften, herr tommen und Observang beartheilt.

Da bie gerichtliche Babrichaften ben ben Gatere Berauferungen auf ben Frantfurter Dorficaften vor ben bortigen Orte. Berichten ober auch por bem Lanb. fuftizamte babier biebero nie eingeführt noch üblich gemejen finb, fo mirb es auch fur bie Butunft baben gelaffen, jeboch muffen alle auf ben biefigen Dorfe icaften ober beren Gemartungen vortommenbe Bes Anveranderungen liegender Guter ober biefen aleichs geachteter Gerechtigfeiten, nach wie vor, von bem Actuar bes lanbjuftigamte in bie von ibm geführt merbenbe Transfcriptions . Regifter und Lagerbucher regelmäßig eingetragen werben, und es finb baber auch alle Bewohner ber Frantfurter Dorfichaften, fo wie bie bier verburgerten Befiger bort gelegener Gus ter jur Angeige folder Befigveranberungen , innerbalb ber in Urt. 4 bestimmten Beit und bei Bermeibung ber bafelbft fefigefesten Strafe von einem Drittel proCent verpflichtet.

III. Bon ben ben 3mmobiliarveräußetungen fatt findenden Refttauffdillings, Contras-

.ter as ... 1227 ...

the partie space to

Comun Bergang.

. Art., 18.

Dhileich die von den alteften Zeiten her babier üblich gewesnen und woch üblichen Bestauffeillingse Contracte ent und für fich eich auch für die Zustunft ihr rechtlicher Kraft und Mirtung bleiben und die Freiheit der Contradenten hierden teineswege beschräntt, auch so wiel die schon vor dem 3. Februar 1801 errichtet gewesenen Restaufschlings, Contracte 160

betrifft, biefen bie bieber genoffenen rechtlichen Mirs fungen, mit ber baraus berfliefenden gewöhnlichen .fummarifden Reftauffdillings . Rlage nicht verfagt werben follen; fo muß boch jeber feit bem 3. Res bruar 1801 errichtete, ober funftigbin errichtet merbenbe Reftauffdillinge . Contract eines unbeweglichen Guts ober biefem gleichgeachteten Berechtigfeit nicht nur in bas ben ber Infagbuch Beborbe von bem Son. pothetenbuchführer geführt merbenbe Reftfauffchillings. buch resp. eingetragen fenn , ober eingefragen merben. fonbern es muß auch von bem Bertaufer, feines auf bem verlauften Gute in eventum fich porbebaltenen Gigenthumerechte ohngeachtet, bie gerichtliche Babre icaft unter Borbebalt feines Reftfauffdillingerechtes, resp. geleiftet fenn ober geleiftet werben , fofort baruber bem Raufer ber gewöhnliche Bahrbrief in ber fic biernach bestimmenben angemeffenen Raffung ausgefers tiat werben, auch auf bem Driginal-Reftauffcbiffinge. Instrument, von bem Sypothefenbuchfubrer bemertt werben, baß bie Babrichaft geborig geleiftet morben fen. 111. See ..

21 r t. 19.

Ift bie Beräußerung umd bas sich baben vors behaltene Restausschillingsrecht von ben Contrassenten blos privatim ober auch in Gegenwart eines Notars, jedoch ohne gerichtliche Musisse, Einschreibung umd Währschaft, gegen bie seit bem 3. Februngun worden, obes schende gefeitliche Borschrift, bedungen worden, obes sollten sie 'Infriss noch gesetwidrig also bedungen werden; so soll

1) bem Berfaufer aus einem folden Private Reftfauffdillings . Inftrument biejenige fummarifche

und erecutivifde Realflage, welche auf Bezahlung bes rudffanbigen Reftfauffdillings, fammt bavon ericbienenen Sutereffen und verurfachten Roften, ben Rermeibung ber Ermiffion bes Raufere fonft bat ans gestellt merben fonnen, auch ferner, wie bieber, feit bem 3. Rebruar 1801 nicht mehr geftattet, fonbern biefelbe bem Bertaufer nur alebann, wenn bie Beraußerung biefer und ber fruberen, feit bem 3. Rebruar 1801 bestanbenen Berorbnung gemäß gerichtlich ange, seigt, eingeschrieben und bie gerichtliche Babrichaft baraber geleiftet worben ift , verftattet fenn , mitbin ein , aus einem feit bem 3. Februar 1801 errichteten bloffen Drivat . Refifauffdillinge . Inftrumente flagen. ber Berfaufer, fo lange, bis berfelbe bas Berfaumte binfichtlich ber gerichtlichen Ginfchreibung und Babre fchafte , Gebuhren nachgeholt haben wirb, mit ber Berfolgung ber angestellten Reftauffdillinge : Rlage nicht zuzulaffen, und berfelbe überbies, wenn namlich bie Transfcription und gerichtliche Babrichaft nicht binnen ber im Art. 4 und 12 bestimmten vier Bochen, und resp., fo viel namlich bie fcon vor bem 1. 3a. nuar 1820 errichteten Reftfaufichillings . Contracte bes langt, nicht binnen ber im Art. 11 bestimmten Sabe reefrift erfolgt ift, in bie gefesliche Strafe von ein Drittel pro Cent und fonftige Rachtbeile verfallen fenn, endlich auch bie , bei einem burch gerichtliche Babr. fcaft überlieferten Gute icon binnen Jahr und Lag vollenbete, Beriabrung ber Evictions . Berbinblichfeit einem folden Bertaufer nicht ju fatten tommen; bed. gleichen foll

2) ber Raufer eines folden, burd blogen Privats Bertauf ober Uebergabe überlieferten, und mit Reft. tauficbillingerecht behafteten Bute, ob er gleich in ber Rolge ben Ranficbilling vollftanbig abgetragen batte, nicht ermachtigt fenn, auf bas erfaufte But Gelb aufgunehmen, und folches Infagmeife barauf ju verfichern, es fen benn, bag bie Tranefcription und Babrichaft von ibm vorber unter ben gefeslichen Boridriften nachgeholt mare, ober berfelbe einen breifigiabrigen rubigen Befig nachgewiefen batte, Benn baber in biefen gallen bie gerichtliche Babrs icaft nicht innerhalb ber vorbenannten Rrift von resp. vier Bochen und einem Jahr von bem Raufer nachgefucht morben ift: fo muß berfelbe angehalten werben, Die jesige Babrichaftegebubr pon einem pro-Cent, nebit ber gefetlichen Strafe von einem Drittel proCent entweber gang, wenn er folche in bem Raufs brief ubernommen, ober wenn biefes nicht gefcheben, bod wenigstens fur feine Salfte zu entrichten. Die anbere Balfte ift in legterem Ralle von bem Bertaus fer einzutreiben.

## M r t. 20.

Alle vor dem 3. Februar 1801 schon bestandene Restaufchillings Contracte bleiben zwar, wie bereits oben im Art. 18 zugesichert worden, auch ferner gützig und wirtsam, wenn anch gleich die Währschaft und Transscription bes Gute, womit das Restaufschllings-Sapital verschert ift, noch nicht erfolgt und ber Restausschlings-Buch ein den Restausschlings-Buch bei dem Sypothetenbuchschrer noch nicht eingezeichnet sen follte, und einen solchen Restausschlings-Buch die Schalbiger tann daber, außer der Unsichers beit seines nicht gerichtlich beglauben Schuld Down

ments und des ihm daraus zwachsen tonnenden Schabens, fein weiterer Rechesnachteil treffen. Bas bingsgen den Re fit au fichtling se Shu ut bur er berrifft, so muß diefer, in sofern ihn die 30 jabrige Berjährungszeit nicht schäeden, oder er nicht etwa die während der großpergoglichen Regierungabereide eine geführte Gebühr der Einregiftrirung hinsichtlich der im Frage stebenden Berdugerung dezahlt daben follte, dann, wenn es entweder bei einer weiteren Gelde anfnahme, oder bei einer neuen Berdugerung, zur Währsichafte Leislung bennoch einwal fommen sollte, die jedige Währsichaftskgebühr von ein probent, nach den vorschenden Bestieden von ein probent, nach

### 21 r t. 21.

Die von ber Unterlaffung ber gerichtlichen Trants fcription und resp. Babrichafteleiftung ber liegens ben Guter und ihnen gleichgeachteten Gerechtigfeiten, fo wie von ber Richteinzeichnung ber alteren Reftfauf. foillings . Contracte in bas Reftfauffchillingebuch abs bangenbe, wichtige Rechtsnachtheile, fo wie bie Liebe jur Orbnung und bie Beeiferung, einer jum gemeis nen Beften, fo wie gur gleichen Bertheilung ber of. fentlichen gaften, abzwedenben beilfamen obrigfeitlis den Berfugung fich ju unterwerfen], welche bet biefiger loblichen Burgerichaft vorausgefest merben tonnen, laffen gwar verhoffen, baf es feiner weite. ren Dagregel bedurfen werbe, um etwa bennoch porgebenbe beimliche Privat . Raufe und Bertaufe , ober Hebergaben und bergleichen Refitaufichillinas. Contracte uber liegende Guter und biefen gleichgeachteten Gerechtigfeiten zu entbeden und benfelben vorzubeugen.

Da jeboch in einem folden Ralle nicht allein bie Contrabenten und Intereffenten fich ftrafbar machen . fonbern auch vornehmlich bie von benfelben gur Ber glaubigung ber Urfunben gebrauchten Rotarien. melden bie Renntnig ber biefigen Gefete und Berorb. nungen vorzüglich beymobnen , und beren angelegentite Pflicht fenn foll, fic als befonbere ftrafbar barftel. len murben ; fo follen alle biefige Rotarien, mofern pon Beraußerungen liegenber Guter und bicfen gleichzuache tenben Gerechtigfeiten, wobei fie ben Contrabenten resp. burd Abfaffung ber Raufbriefe, ober auch nur burch beren Beglaubigung, Dienfte geleiftet baben , und welche alfo von Umtemegen ju ihrer Renntnig gefommen find, bie in vorftebenbem Urt. 4 vorges fdriebene Ungeige bei ber Eransfcriptione : Beborbe unterlaffen werben follte, in bie chen bafelbit beftimmte Gelbstrafe von einem Drittel proCent. 211. gleich mit und neben ben Contrabenten , unnachfichts lich verfallen erflart, und es foll bemnach von benfelben fur bie Beobachtung ber bemelbeten Trans fcriptions . Angeige , bei Bermeibung eigener Berante wortlichfeit geforgt merben.

Wie Wir nun gegenwartige Verordnung durch beimtichen Druch und Anfchag ju Jedermanns Biffenschaft gelangen lassen; als versehen ibr ilns auch daß Jeder, ben solche betrift, ibr die gebührende Roge leisten, und so sich selbst vor Schaben und Nachbeit wohren werde.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 16. Marg 1820.

(Publicirt ben 30. Mary 1820.)

# Unlage B.

## Berordnung

uber ben Fortbestand ber im Jahr 1804 eingeführten außerordentlichen Rriegs : Auflagen.

Bir Bürgermeister und Rath ber freien Stadt Frankfurt am Main verordnen andurch auf versasjungsmäßigen Beichlug ber gesetzeberben Bersammlung vom 19. Februar 1820.

Bon ben zur Berginsung und allmähligen Tilgung in den Sahren 1792 und folgenden, biesiger Stadt ermochsene Kriegsschulends dereits im Jahr 1804 singeführten und disher beibehaltenen Auslagen, werden, mit Ausscheidung des der ordinairen jährlichen Staatsklinnahme, gegen Uleberlassung des gangen Salzaciffen nach der dernahme, gegen Uleberlassung des gangen Salzaciffen nach der derrobnung, überwickenen Ertrags der Artenskempel Abgabe, so wie der im S.1. Litra a. der unterm 20. Februar 1819, Gelehjammslung il. Baud p. 55. ertassen 1819, Gelehjammslung il. Baud p. 55. ertassen von ihrende schafte desenden von seich Areuge ver Centner von Ertogs de Rogaden von seich Areuge ver Centner von Kriegs abgaben von seich Areuge ver Centner von

einigen Hanbelsartifeln, so wie endlich mit Belassung bes, ber laufenben Staats. Einnahme bisher immer augeschossen, erhöhten Laternengelbes, nachfolgenbe Abgaben, in Gemäßbeit Art. 4. Litra b. ber hiefigen Conflitutions. Ergänzungs. Acte, auf weitere brei Jahre, mitfin bis Ende best Jahres 1822, unter ben baben gesetzen naberen Bestümmungen und Strafen bestättigt, namtich:

1) Die Abgabe vom Brennholg.

Es foll bemnach fernerfin von jedem Gubert Brennholz, es tomme nun durch die Wasser oder burch die Landthore in hiesige Stadt, — es werde aus dem Wagaginen der Stadt oder bes Forstellunks, aus hiesigen oder fremden Waldungen — als bestellt tes holz oder jum Bertauf hierder gebrach, felbst des Bessonges. dog in die ausgenommen, eine Abs gabe von zwanzig Kreuzer, wenn es Buchenholz, sonst ader von zehn Kreuzer im vier und zwanzig Guldbenschip, wenn es anderes Brennholz ware, und zwar von dem Empfänger besselben, entrichtet werden.

Diefe Abgabe wirb

a) von bem burch bie holzmeffer ausgemessenen holz, bei bem gewöhnlichen Malangen bes holzgelbes, zugleich mit von erstern erhoben, und bem holz Mmte zugestellt, und

b) von ben fogenannten Anlaubern ober holgreften, weiche am Baffer erlauft werben, foll ber holy ichreiber gebn Kreuger vom Bagen einfobern, bingegen

c) von allem hold, bas von hiefigem Forft-Amt und aus beffelben Magagin verlauft, ober als Bestals lungs-hold verabfolgt wird, erhebt biese Beborbe bie befragte Abgabe, und ertheilt barüber einen Schein, welchen ber Empfanger am Abor abgiebt, und mogegen bas holg frei berein paffirt.

- d) Bringt jemand Rlog, ober Stumpfholz aus biefigen ober ben benacharten Balbungen in bie Stabt, so entrichtet er bei Besen Eingang von einem Magen von mittler Große zehn Kreuzer an ben Thorschreiber, und so muß
- e) berjenige, welcher fagenanntes Stosholz aus ber Rachbaridaft hierherbringt, bafur forgen, baß ber Betrag ber Abgabe, nach Inhalt bes Walbicins bei beffen Eingang bezahlt werbe. Gleicherweise
  - f) erheit diese Rigade von bem jum Berfauf durch bie Landthore bereinpassirenen Solz der Khoreschriftenen Solz der Khoreschriftenen Solz der Khoreschriftenen, und zwar von bemienigen der das Jolz bereinfährt, nach einer ungesähren Schäung der Quantität, und gegen einen Schein. Mein der jenige, an den das Jolz dahfer vertauft wird, muß dem fremden Bertäufer diese Ausfage als balden und unweigerlich erichen, und wenn das Jolz in hiefiger Stade nicht verfauft werben könnte, so wird bei dem hinaushaftiren beffelben, dem Jähler diese Winaushaftlieferung des Scheins vom Aborscheiber zurkabzgaste, als wordhor diesenigen, welche Hofz zum Berfauf in biesige Stade fahren, von Sectien des ersten genächtigen find.
- 2) Bon jeder Batte Kohlen, welche ans dem Magagain ober am Main ausgemessen wird, erhebt das holg-Umt vier Areuger und wenn solche Kohlen ben Kand-Thoren hereinpassieren, so fodert der Ahore schreiber diese übgade auf nämliche Weise ein, wie

oben in Unfebung bes jum Bertauf bierber gebracht werbenben Solzes, verfeben ift.

3) Daff niemand, ber biefiger Jurisdiction untergeben ift, und zwar bei Auftigi Reichsthater Strafe, wovon bem Angeber das Drittbeil verabreicht wirb, einiges Pferd halten, es werbe nun zur Kutiche, zur Sbaife, zum Reiten oder soniten gebraucht, er babe benn vorstero bei dem biesigen Nechney-Amt einen auf fechs Monate gultigen Schein, gegen Begablung einer Pferd. Tare von Sieben Gulden breißig Kreuzer bes 24 fl. Aufest für jebet Pferd gelofet.

Doch sollen biervon befreit biefben, sowost biejenigen, welche in biesiger Stadt Dienste feben, und
vermisse ibres Amts Pferde halten mussen, als auch
sollsche Personen die sich der Pferde jum alleinigen
Betrieb ihrer Rahrung, als jum Pflug, Wagen ober
Karren bedienen, die damit gefessich um den Boh
sahren, oder solch um Robn an andere vermierben,
als Ausscher und Pferde Aussleiher. — Alle andere
blinggen, dei denen diese der Kall nicht ist, oder
welche die Pferde außer ihrer Rahrung auch noch zu
ihrem Bergudgen benuhen, sind an die bestimmte Pferde
Arer gedunden.

4) Berbleibt es war burchgängig bei der, dahier bestehen, und der verbesteren Ristations.
Dronung einverleibten, auch sonst gedruckten CarRolle des gestempelten Papiers, und soll dieselbe auch
führohin genau, und wie hiermit start der vorhin angebrobeten poenae mullitatis verordnet wird, bei
Strase der jwanzigsachen Bezahlung der befraudirten
Tange, bobachtet werden. Es soll aber sernet bei
Bermeidung der so dem gedachten Strase

- a) feber babier erhoben merbenbe Droteil über einen Bechfel; beffen Berth unter fl. 1000 im 24 fl. Ruf ift, mit einem Rebenftempel von einem Gulben " und" fo alle Protefte uber Bechfel beren Gumme 7. 1000 im 24 fl. guß überfteigen , mit einem Reben-Stempel, von zwey Gulben bezeichnet, auch b) jeber Rontratt über bas Gingeben ober bie Trens nung einer Sandlunge Gorietat, mit einem Rebens
- Stempel ju funfgehn Gulben im 24 ft Rug auf bem erften Bogen bes foriftlichen Auffages, verfeben werben. Imgleichen erfobern
- c) alle Auffage, Documente und Urfunden, melde nach ber beitebenben Stempel . Zar . Drbnung mit einem Bogen à Gin Gulben verfeben febn muffen. noch außerbem, bis auf bie Gumme von funfaia taufend Gulben bas Aufbruden eines befonbern Stempele, wie folgt:
- 1. Bon 3000 bis 6000 ff. jahlt ber Rebenftempel ff. 1
- 10000 mi ein e 10000 - 15000 e . 5: . 6 . . .
- 130-rd 6000 20000 6.
- drimo 30000 1th 40000 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 - 40000 - 50000 fl. und barüber

Unfer Rechenei . Mmt wird biefe verschiedene Res bent Steinet in Bereitichaft balten, bamit ein feber fich Anmelbende deberig beforbert werbe. Inebefons bere fleht noch ju bemerten , bag foviel biefen Rebens Stempel belangt, bas blofe Beplegen bes geftempelten Bogens nicht gureicht, fonbern bag vielmehr bas Dos cument felbft, bei Bermeibung ber gefesten Strafe, mit bem bestimmten Rebenstempel, jeboch nur auf bem erften Bogen folechterbinge verfeben feyn muß.
Gublich

5) Goll vom 1. Januar 1805 an, und zwar bet Bermeidung einer Strafe von fünfichn Gulben, wovon der Angeber ein Drittheil empfangt, fein hie sieger Bürger, ober Bürgerei-Sohn, Bestigh, Schutziude ober Schutziuden dehn, imgleichen kein Frember, der auf einem hiesigen Ausenthalt einem Permissionschliebein ertangt hat, einigen Dund balten, es sey von welcher Gattung es wolfe, er habe denn vorher für jeden Hund bei dem Polizep Amt einen, nur für das laufende Jahr gellenden Schein gegen Artrichung eine

Tare von 3 fl. gelfet.
Doch bleiben außer ber im Raths. Wift' vom
19. Rovember 1778 bestimmten Ausnahme für das
Metgger. handwert, von ber Tare befreit: die hunde
ber Bewohner der Haufer, Gatten und Hofe vor
hiesigen Stadtthoren, der Kremben welche sowohl
awischen ben Messen als in Mehgeit hierher tommen,
imgleichen der Munde ber Bewohner hiesiger Borfkaften, in sofrens se folden inkist in brefatte frühren.

Alle und jede, welche biefes obrigfeitilche Ebitt angeht, haben fich beffen Gefanttischtet gehörfemlich gut fügen.

# Befchloffen in Unferer großen Ratheverfanimlung ben 16. Mary 1820. ifterfienen der

rere gebe noch zu bruckfen, bud fer an e Ebengart befaret, ber block Benfen :

r Immed

Publicire ben 30. Mary 1820. Hat inamit

## Anlage C.

# Berordnung über bie Salz, Accife

## Bir Burgermeifter und Rath ber freien Stadt Frankfurt am Main

verordnen hiermit auf verfassungemäßigen Beschuse ber gesehgebenden Bersammlung vom 19. Februar 1820 jur Bestättigung der bisher in Betreff des Salzwesens dahier bestandenen Einrichtungen, wie folge:

## Namlich und

1) der handel mit Sals in hiefiger Stadt ift allen bahier jum Handel Berechtigten, gegen eine Mögade von juwe Gulden vierzig Krenger bes 24 fl. Fußes vom Malter — lesteres zu 160 Pfund gerechnet — welches einen Krenger vom Pfund betragt — erlaubt. Diese Wygade ist beim hereinbringen bes Salges in die Stadt, zu entrichten.

- 2) Darf ein jeber bas zu feiner Consumtion bebarfente Salz von ausgerhalb ber gegen Entrichs tung ber ermahnten Abgaben tommen laffen.
- 3) Die Thorschreiber werben hiermit anges wiesen :
  - a) über alles Galg, welches burch gubren bierber fommt, bem herreinbringer einen Thorgebtel ausgufertigen, und barin bie Bahl ber Sade genau gu bemerten;
  - b) ben Fuhrmann sofort mit einem Mann an bie Gnterwaage begleiten zu lassen, bami bas Calz gewogen, und bas Gewicht sowohl, als die nebst bem Magggetd baselbs bezahlte Abgabe, bem Thorzettel beigeschrieben were

ben fann:

- e) überhaupt barauf genauest zu wachen, bag tein Aubrwert jur Statt wieder hinaus paffire, ohne sich burch ben Thorzettel über bie Entrickung ber schulbigen Niggade tegitimirt zu haben. Ferner muß in Ausschung bes etwa mit hiesigem Geschirt berein gebracht werbenden Salzes, der Aborzettel, binnen 24 Stunden nach bessen Ausschung, mit Quite tung über die entrichtete Algade wiederum zu ibren Kanden einterdagen.
- d) iber alles burch gubren bereingebracht wers bende Salz ift ein besonderes Buch zu fubren, und foldes wöchentlich, nebt jeinen, welche von ben Thorichreibern wegen bes andern reitbaren Guts schon geführt werben, auf ibbliches Reitenamt zu liefern;

- e) Mues Saufiren mit Salg wird anmit ganglich verboten, und fernerhin durchaus teine Salgtrager mehr zugelaffen.
- 4) Der Baagemeister ber Giterwaage sowohl, als ber babei angestellte Gegenschreiber, heben über been Accis, welcher von ihnen von bem obgebachters maßen hereingebrachten Salz erhoben wirt, ein bes sonbered Buch zu sübren, und baffelbe möchentlich, bei ilblieferung bes von ihnen erhobenen Geldbetrags, an ibbliches Renten Emit zu beforbern. Bill mas
- 5) babier nur burchgehendes Sals auf einige geit niedergefegt werben, fo bat fic berjenige welchen est angebt, beffalls vorber bei ibblichem Renten-Umt anzumelben, umd außer ber baseiblich zu bezahlenden Steinsuhr. Gebuhrniß zu neun Kreuzer bes bier und zwanzig Gulben Rufes vom Malter, daffelbe zu hundert und sechsig Pfund gerechnet, nur noch den betreffenden Thorzoll zu entrichten.

6) Bird loblichem Renten-Amte aufgetragen von feiner übrigen Einnahme, ben bei ihm eingegangenen Salzaccis abzufonbern und beffen gangen Ertrag fammt ben baneben eingebenden Strafen an ibbliche Schuldentifgungs Commiffon abzuliefern. Bie nun

7) allen betreffenben Behördern und bem Bollauffehr die forgiamfte Bachametet auf bie pinttliche Beobachung biefer Berordnung gemessenit anbefohlen wird, also sollen die Defraudationen, ausser Entrichtung ber schulbigen Bogade, auch noch mit unnachsichtlicher Conflication des Salges, von welchem bie schulbige Gebihr nicht entrichtet worben, geabnbet, ober falls das Salg in Ratura nicht mehr vorhanden water, der Defraudant zu Begahlung bessen Berthe und ber Abgabe angehalten, Die Thorschreiber und beren Gegenschreiber aber, welchen Dienk vernachläfigungen bev folden Defraubationen jur Laft fallen, mit Berluit ibres Dienftes bestraft werben.

- 8) In Anfehung berjenigen Dorficaften, mit welchen ber gefammte Accie, einschließlich ber Salp Bbgabe, nicht pactirt ift, foll blefe Abgabe zu einem Kreuger vom Pfund von ben Orte-Accifern erhoben, und ber Betrag davon mit ben monatlichen Accie-Status an lobliches Renten-Amt abgeliefert werben.
- 9) Ju bem Ende haben bie Acciderheber varauf zu wachen, daß fein fermdes Salz eingebracht und werfauft wird, ohne baß von bem Berfauf die Quantitat von ihnen verificiet und der Accide davon an sie entrichtet ist. Die Accifer sind jugleich angewiefen, mit Zuziehung der Ortevorstände das nicht veraciste Salz zu conféciren, ober falls basselbe nicht mehr in natura vorhanden, bessen Werts sammt der schulden. Bette fammt der schuldern Begabe einzutreiben, und alsbald an löbliches Renten Annt adpuliefern.
- 10) Bas die in hiefiger Stadtgemarkung liegenben Sofe, Garten, jobann weiter die Barten und Korithdusse betrift, so find die resp. Gigenthümer, Pachter und Bewohner berselben, gleichfalls an diese Berordnung gebunden und sollen fein Salz außerhalb der Stadt, ober von welchem vorher nicht die bestimmte Abgabe entrichtet worden, einfausen. Die vorgenannten Accisspilchtigen haben sich von halb Jahr zu halb Jahr bei ibblichem Menten. Amt, iber bas von ihnen in biesiger Stadt wirklich erfauste und veracciste Salz durch Ausganges. Ihorzettel, um darnach beurtheilen zu können, ob sie ihren Bedarf

babier und bey wem? erfauft haben, unfehibar ausjuweifen, wöbrigenfalls ihr ganger Salbebarf amtlich tarirt, und von foldem Anfat bie Abgabe entrichtet werben foll. Die Zborgettel find beym hinausbringen bes Salges auf beffen Borgeigen an ben betreffenben Stadtthoren von ben Thorfchreibern ju ertbeilen. Enblich

11) wird ben Felbichihen und Poligeptienern anbesolen, haraft mit jur wachen, bag tein Salg aufferhalb biefiger Stadt und in beren Gemarkung, vers und erkauft werbe, und ifind frembe Contraventienten alebald anzuhalten, die hiefigen aber jur gebuhrenden Anbung bey löblichem Renten Amt anf unteinen wocacen

12) fowohl ben Felbichuten und Polizepbienern, als jebem anbern Denuncianten einer folden Defraubation, ein Drittheil bes Betrage vom confiscirten Salg ober beffen eingehenben Werth jugefichert ift.

Bonach ein jeder ben es betrifft, fich ju beneb, men und ju richten bat.

Befchloffen in Unferer großen Ratheversammlung ben 16. Marg 1820.

Publicirt ben 30. Marg 1820.



## Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frankfurt am Main fügen biermit gu miffen:

Nachbem bie vier freien Stabte Deutschlands, in Beziehung auf ben auten Artifel ber beutscheit. Bundes-Rite, aber bie Errichtung eines gemeinsamet oberften Gerichtes, und über eine provisorische Gerichtes. Debnung für baffelbe, mit einander fich vereiniget haben: fo verorbene wir anburch auf verfaffungsmäßigen Beschluß ber gesetzebenben Berfammlung vom 4. Dezember 1819 nnb 29. Januar 2820 wie solgte:

## Mrt. 1.

Mit bem Tage ber Eröffnung bes gemeinichafts lichen Dber-Appellationsgerichtes, welcher besonder befannt gemacht werben foll, erhalt bie in ber Anslage sub No. achgebrudte proviforische Dber-Appellationsgerichts. Drbnung in hiefiger freien Stadt und beren Gebiet volle gesehliche Kraft und Wirtung.

## 21 tt. 2.

Bon biefem Tage an tritt in allen benjenigen Sachen, welche in erfter Infinn; an bem biefigen G.u. St. C. 2r Jabrg. 18

Stadigerichte angebracht find, und werin rach bet hiefigen Statuten, ober in Ermangelung einer folden besonderen Bestimmung, nach gemeinen beutsichen Prozestrechte in zweiter Instanz an das hiesige Appellationsgericht appellitt werden kann, in drite ter Instanz das Rechtsmittel der Appellation an das gemeinschaftliche Ober-Appellationsgericht, oder respective der Acten-Verseubung in vim revisionis an eine nicht ansgenommene Rechts- Facultät, nach ben unten folgenden näheren Bestimmungen ein.

#### 2f r t. 3.

Einem jeben ber fireitenben Theile, welcher in einem folden Cache fich burch ein Erfenntnis bes biefigen Appellationsgerichtes für beichwett erachter, siehet frei, bagegen eutweder die Appellation an bas gemeinschaftliche Ober-Appellationsgericht zu ergreifen, ober um Berfchiefung ber Acten an eine Recheb Facultat in vim revisionis, nach Borschrift ber hie-figen Revisions Strbnung vom 22. July 1788, und ber Ratheberrordnung vom 18. Juny 1793, nachzus suchen.

Mich Merision eingelegt, welche nach der in bei folgenden Artistel enthaltenen Bestimmung nicht als Appellation zu behandeln sit; und es wied nie visiorio resormatorie erkantt: so flehet dein Mevisien frey, dagegen entweder die Appellation an das gemeinschaftliche Ober-Appellationsgericht, oder das remedium transmissionis actorum in vim super-revisionis, nach Borschrift der Natheberordnung wom 18. Juny 1795, zu ergreisen.

## ' 2frt. 4.

Tritt ber Rall ein, baf burd ein foldes Gre fenntnif bes biefigen Uppellationegerichtes fich benbe freitenbe Theile fur beschwert erachten ; und ber eine bie Appellation an bas gemeinschaftliche Dber-Appellationegericht, ber anbere hingegen bas Rechtes mittel ber Revifion einlegt : fo bat in allen Gallen mo ber Gegenstand bes Rechteftreites bie Gummeil von fl. 1500. - bes 24 fl. Fufes im Sauptftuble betragt , ober überfteiget , berjenige , welcher bie Appellation an bas Dber-Appellationegericht ergreift, ben Borgug, und es wird alebann fo angefebent als habe auch ber anbere, fatt ber eingelegten Res vifton, bie Appellation an jenes oberfte Bericht ers griffen. Erreicht bingegen ber Streitgegenftanb biefe Summe von 1500fl. im Sauptfluble nicht : fo bat berienige, melder bie Revifion eingelegt, ben Bore aug , und bie von bem Gegentheile eingelegte Uppele lation, wird ale Revifion angefeben.

## 9f r t. 5.

Gleich wie nach ber oben Art. 2. enthaltenent Bestimmung in allen benjenigen Gachen, worin wegen ibrer Beichaffenbeit eine Appellation pon einem Erfenntniffe bes biefigen Stabtgerichtes an bas biefige Appellationegericht unftatthaft ift, auch eine Berufung an bas gemeinschaftliche Dber-Appellationegericht ungulaffig ift: fo find auch von ber Competeng biefes oberften Gerichtes alle biejenigen Ralle ausgenommen , wo nach bem Urtifel 27. ber Conftitutione . Ergangunge . Acte gegen Straf . und Confiscations , Berfugungen eines abminifrativent \* 81

Stadt-Amtes oder einer sonstigen Erhebungs. Behörde, die Berufung an das hiesige Appellationsgericht und das Rechtsmittel der Acten. Bersenbung in vim revisionis statt findet.

Diefem allem gemåß baben fich sowohl bie Graatbehorben, welche es betrifft, als sammtliche Burger, Beifaffen, Dries Rachbarn und Einwohner hiefiger Stabt und beren Gebietes, so weit es einen gieben von ihnen angebet, ju benehmen, und fich genau barnach ju richten und ju achten.

Befchloffen in Unferer großen Ratheverfammlung ben 8. Februar 1820.

# Provisorische Gerichtsordnung

für bat

gemeinschaftliche Ober-Appellationsgericht ber vier freien Stabte Deutschlands, Lubed, Frantfurt, Bremen und hamburg.

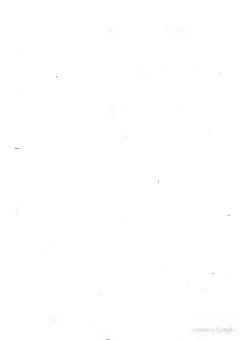

## Inhalt

## Erfter Abichnitt.

| Berfaffung und innere Ginrichtung bes Dbe     | r: |     |
|-----------------------------------------------|----|-----|
| Appellationegerichts S. 1                     |    | 13. |
| Errichtung und Git bes Gerichts               | 9. | 1.  |
| Perfonal bes Berichts                         | 9. | 2.  |
| Ernennung bes Perfonals                       | ş. | 3.  |
| Unftellungs. Erfoberniffe und Prufungen       | g. | 4.  |
| Einführung und Beeibigung                     | ş. | 5.  |
| Befondere Berhaltniffe ber Mitglieber bes Ge- |    |     |
| richts in Rudficht ihres Umts                 | ۶. | 6.  |
| Gerichteftanb ber Ditglieber bes Gerichts     | 9. | 7.  |
| Beftreitung ber Roften bes Gerichts .         | S. | 8.  |
| Abvocaten und Procuratoren                    | S. | 9.  |
| Gerichtsferien                                | S. | 10, |
| Berhaltniß bes Gerichts ju ber Gefammtheit    |    |     |
| ber Genate                                    | Ş. | 11, |
| Berhaltniß bes Berichts ju ben einzelnen Ge   |    |     |
| naten                                         | ş. | 12. |
| Militationen bes Gerichts                     | 6. | 13. |

| 3meiter 2                                | (b f d)   | nitt     |        |       |
|------------------------------------------|-----------|----------|--------|-------|
| Competen; bes Dber :                     | Uppell    | ations   | , @    | je:   |
| richts                                   | . ,       |          | S. 1   | 4-18  |
| ben Appellationen in Civ                 |           |          |        |       |
| ben bem Rechtsmittel ber                 | meite     | rn no    | rthoil | Di=   |
| gung in Criminalfac                      | hen .     |          |        | S. 15 |
| ben Michtigkeite: Befchmer               | ben .     |          |        | S. 16 |
| ben einfachen Befchwerber                | ٠, .      |          | •      | S. 17 |
| ale Aufträgal . Inftang .                |           | ٠, ,     |        | §. 18 |
| Dritter 2                                | bfch      | nitț.    |        |       |
| Befchafts ; und Procepge                 | ing be    | n bem    | Db     | ers   |
| Uppellationegerichte                     | ٠,        |          | S. 1   | 9-56  |
| I. Gefchaftegang                         |           |          | S.     | 19-28 |
| . Leitung bes Gefcaftsgan                | ges .     |          |        | 6. 10 |
| Gigungen                                 |           |          |        | §. 20 |
| Gegenwart ber Mitgliebe                  |           |          |        | 6. 21 |
| Stimmengleichheit                        |           |          |        | S. 22 |
| Relationen, Correlationen                |           |          |        |       |
| Falle bes Quetretens einge               |           |          |        |       |
| Abfaffung u. Musfertigun                 |           |          |        |       |
| Beforberung ber Relation                 |           |          |        | 6. 26 |
| Form ber Musfertigungen                  |           |          |        | §. 27 |
| Gefcaftsführung bes Ge                   | cretair   |          | :      | S. 28 |
|                                          |           |          |        |       |
| II. Proceffgang                          | . <b></b> | • •      | 3.     | 5 00  |
| A Rerfahran in Gi                        |           | · ·      |        | 7. 55 |
| A, Berfahren in Ci<br>a) Allgemeine Beft |           | ujeπ     | 9.     | 7- 7- |
| Schriftlichad Mansatur                   | m u       | u & t ii | 9.     | 6 7-  |
| Schriftliches Berfahre                   | п .       | • •      | •,     |       |
| Ginreidung ber Gori                      | fren .    |          | •      | §. 31 |

| Beftellung bes Procurators                                         | 6. 32.         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Infinuationen                                                      | §. 33.         |
| Briften                                                            | 6. 34.         |
| Misbrauch ber Rechtsmittel                                         | §. 35.         |
| Abvocatur : und Procuraturgebuhren .                               | 6. 36.         |
| 1.                                                                 | •              |
| Armenrecht                                                         | §. 37.         |
| b) Berfahren ben Appellationen S.                                  |                |
| Einwendung ber Appellation                                         | <b>§</b> . 38. |
| Befchmerbe über ben obergerichtlichen Be fcheib auf bie Ginmenbung | §. 39.         |
| Ginführung und Rechtfertigung                                      | 6. 40.         |
| Bermerfung ber Appellation                                         | §. 41.         |
| Bernehmung bes Uppellaten                                          | 6. 42.         |
| Requifition ber Ucten                                              | S. 43.         |
| Actenversenbung                                                    | 5. 44.         |
| Actenfolug und etwa erfoberliche Bervol                            |                |
| ftanbigung                                                         | 5. 45,         |
| Burudweisung ber Gade                                              | 6. 46.         |
| Attentate                                                          | 5. 47.         |
| Befdmerben in Unfehung ber Bollftredung                            |                |
| Biebereinfegung in ben vorigen Stand gege                          |                |
| Berfaumung ber Appellationsfatalien                                | S. 49.         |
| c) Berfahren ben Dichtigleitebe                                    |                |
| fdwerben                                                           | §. 50.         |
| d) Berfahren ben einfachen Be                                      |                |
| fdmerben                                                           | §. 51,         |
| e) Gefuce und Rechtsmittel in B                                    | e.             |
| jug auf Ertenntniffe be<br>Ober.Uppellationsgerichts               | 5- 55          |
|                                                                    |                |
| Declarationsgesuche                                                | §. 52.         |
|                                                                    | §. 53.         |
| Einfache Beschwerben                                               | §. 54.         |
| Biebereinfetjung in ben vorigen Stand                              |                |
| B Mrocehaana in Griminalfachen                                     | 6 56           |

## Bierter Abichnitt.

| Gefetzliche Kraft der provisorischen L<br>Appellationögerichts:Ordnung und |                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| Ergangung und Erweiterung .                                                |                 | 62 |
| Eintritt ber gefetlichen Rraft                                             | . §.            | 57 |
| Borlaufige Dauer berfelben                                                 | § .             | 58 |
| Gemeine Befcheibe                                                          | · 'S.           | 59 |
| Bekanntmachungen in öffentlichen Bi<br>ber Stabte                          | låttern<br>• §. | 60 |
| Mittheilung ber Gefete und Berorbn                                         | ungen           |    |
| an bas Ober . Appellationegericht                                          | . §.            | 61 |
| Pranfitorifche Beftimmungen                                                | . 6.            | 62 |

## Erfter Abichnitt.

Berfaffung und innere Ginrichtung bes Ober; Appellationsgerichts.

#### S. 1.

Errichtung und Git bes Gerichts.

In Beziehung auf ben zwolften Artifel ber bentichen Bunbes: Acte vereinigen fich bie vier freien Sichbet gur Errichtung eines gemeinschaftlichen Ober-Appellations, gerichts, welches in ber freien Stadt Luber feinen Sip bat,

#### 5. 2

Perfonal bes Gerichts.

Das Perfonal bes Gerichts ift Folgenbes;

feche Rathe,

ein Gecretair.

bie erfoberlichen Rangliften und Berichts.

Die Commiffion der Senate, durch welche bie Ginfebung bes Gerichts gefchiebt, wird mit Ausiebung bes Gerichts überlegen und darüber Borfchlage machen, wie in den Kallen, da, wegen unvermeidlicher Berhinderung einzelner Mitglieder bee Gerichts, bie gur Abfaffung eines Uerheils erfobertiche Babt nicht vorhanden fenn follte, biefe Babl anderweitig gu ergangen fev.

#### S. 3.

#### Ernennung bes Perfonals.

Die Ernennung ber ben bem Gerichte anguftel. lenben Personen geschiebt nach einer unter ben vier Stabten getroffenen Uebereinfunft.

### S. 4.

Unftellungs. Erfoberniffe und Prufungen.

Seber, ber jum Prafibenten ober Rath ernannt werben foll, muß ein solcher Rechtsgelehrter fepn, ber von chriftlicher Religion, beutigher Geburt, rechts schaffenen und unbescholtenem Lebensbanbel fil, und bas breißigste Sabr feines Alters vollenbet hat.

Er darf nicht mit einem ftimmführenden Mitgliede bes Dber Abprellationsgerichts in grader Linie, oder in der Geitenlinie, bis jum vierten Grade einschließ, lich, verwandt oder verschwägert, auch nicht bessen Stiefpater, Stiefsohn, Ctiefschwiegervater, Stiefschwiegersohn, oder Frauen. Schwester Mann fepn.

Eritt er nach feiner Ernennung burch heirath qu einem anbern Mitgliebe bes Gerichts in bas Berbaltniß eines Stiefvaters, Stiefichwiegervoters, Stieffcwiegerfohns, Schwiegerfohns ober Schwagerf, fo ift er feine Stelle nieberzulegen verbunden.

In hinficht biefer ausschließenden Bermandtichaftegrade ift bie halbe Geburt ber vollen Geburt gleich ju achten.

Ber gum Drafibenten ernannt merben foll, muß bereite in einem beutiden Juffig bber Spruchcolles gium Git und Stimme gehabt haben. Die Mitglies ber bes Dber . Appellationegerichte felbft find gmar gu biefer Stelle auch mablfabig, jeboch burfen feine bees fallfige Bewerbungen von Geiten berfelben Statt finben.

Seber anguftellenbe Rath muß fich einer vom Dber , Appellationsaerichte vorzunehmenben Drufung, momit auch eine Probe : Relation verbunben ift, untergiebn. Das Gericht bat einen gutachtlichen Bericht aber biefe Prafung, nebft ber Probe Relation, bem Senate, von meldem bie Berufung gefdeben ift, au beffen befinitiver Entichliefung, einzufenben, melder alebann bie anbern Genate bavon in Renntnig fest.

Mer mabrend brever Sabre in einem beutichen Juftig ober Spruchcollegium zwenter ober boberer Infiant Gis und Stimme gehabt bat, ift ber Prufung nicht unterworfen, bat jeboch eine Probe-Relation gu liefern.

Beber ber Prufung , noch ber Probe . Relas tion, bebarf es ben ber erften Befegung ber Rathe. ftellen.

Mer jum Gecretair ernannt werben foll, muß bas 25 Jahr feines Altere vollendet baben, Rechte. gelehrter und Angehöriger einer ber vier Stabte . von ebriftlicher Religion, beutfcher Geburt, rechtichaffes nem und unbescholtenem lebensmanbel fenn, eine ans gemeffene Caution leiften, unb, wenn es von ben Senaten verlangt wirb, einer Prufung fich unter, merfen.

Einführung und Beeibigung.

Die Ginfubrung und Beeidigung bes Prafibenten, ber Rathe und bes Gecretaire, gefchiebt von einer Commiffion ber vier Genate. Beboch fann funf. tig , nach Uebereinfunft ber Genate , in beren Auftrage, Die Ginfubrung und Beeidigung eines Raths burch eine Commiffion bes Cenats ber Stadt , mo bas Bericht feinen Gis bat, fo mie bes Gecretairs burch bad Dber . Appellationegericht felbit, gefcheben.

Drafibent, Rathe und Gecretair, wie auch bie Rangliffen und Gerichteboten, leiften, außer ihrem Umte. Gibe, allen vier Stabten ben Gib ber Treue babin : --

3d fdmore und gelobe ju Gott.

baf ich ben vier freien Stabten und beren Cenaten getreu und bolb fenn, bas Beffe ber Stabte beforbern, und ihren Schaben abmenben mill.

Co mabr mir Gott belfe ac. Der Umte Gib ift folgenber:

3ch fdmore und gelobe ju Gott,

1) fur ben Prafidenten:

baß ich, fo lange ich ben bem gemeinfchafts lichen Dber : Appellationegerichte ber vier freien Ctabte Prafibent fenn merbe, biefem Berichte fo, wie es biefer wichtige Beruf erfobert, vorfteben, ben allen babin gelangenden Cachen jederzeit obne Mufeben ber Perfonen, fie feven Urme ober Reiche, obne Furcht, ohne Rudficht auf Bortbeil ober Rachtheil, einzig bas Recht vor Augen haben, und bie Ober-Ippellationsgerichts Ordnung, so wie beren fernere Bestimmungen, und die daburch vorgeschriebenen Gesete und Normen, nach meinem besten Wiffen und Gewissen befolgen und gur Anwendung bringen will.

3ch will auch auf bie getreue Umteführung ber Rathe und bes Angleppersonale, auf bie moglichft grundliche und ichnele Behandlung ber an bad Bericht gelangenben Sachen halten, bie bey etwanigen Unregelmaßigseiten bem Directorial-Senate foulbige Ingeige frep und umverbolen verfügen, und auf Alles, was jur Berbefferung bed Bericht beytragen fann, mein Augenmert richten.

## 2) fur bie Rathe:

## 3d fcmore ic.

daß ich, so lange ich bem gemeinschaftlichen Ober-esprechalt ionsgerichte ber vier freien Stadte Rath seyn werbe, bem ben am biese Bericht gelangenden Sachen ohne Unsehne der Reiche, ohne Furcht, ohne Rucht, ohne Rucht, ohne Rucht, ohne Rucht, einig das Recht vor Augen baben, die Ober-Appellationsgerichts-Ordnung, so wie beren ser Bestimmungen, und die dabund vorzeschiebenen Geseh und Vormen, nach meinem besten Wissen und die Weisselber besteht, und ger dem gene meinem besten Missen und ber bedurch vorzeschiebenen Geseh und Vormen, nach meinem besten Missen und Verwisse besteht gen, und ger die besteht und ur Amwendung bringen, wie

auch die mir anvertraueten Gefchafte mog. lichft grundlich und fonell behandeln will.

Die Abfaffung der Amts-Eide fur den Secretair, imgleichen fur die Kangliften und Berichtsboren, biefet ben jur Einfehung des Gerichts abzuordnenden Commisarien vorbehalten. Det erfte Kanglift ift auch auf's Protocoll zu beeidigen, um im Fall der Krantseit, nothwendigen Ibwefeubeit, oder sonfligen unvermeidlichen Berhinderung des Secretairs, fur den felben eintreten zu tonnen.

#### ¢. 6.

Befondere Berhaltniffe ber Mitglieber bes Gerichts in Rudficht ihres Umts.

Aur Leiftung bes Eibes ber Treue und bes Umtslibes wird berjenige, welder jum Prafibenten ober Rath ernannt ift, nicht eber jugelaffen, als bis er nachgewiesen bat, daß jedes personliche Unterthaus-Berhaltniß, so wie jede Burger, Amts, oder Dienst. Berbindung, worin er worber fand, aufgeboben fep.

Prafibent, Rathe und Secretair, burfen von fruber erhaltenen Dienft ober Sprentiteln feinen Gebrauch machen, auch ferner feine Chren-Auszeichnung irgend einer Urt annehmen.

Sie burfen feine Abvocaturgefchafte treiben, fein Rebenamt verwalten, auch fein Rechts. Gutachten ertheilen.

Sie tonnen Bormunbichaften, Curatelen und Bollmachten, nur fur folde Personen annehmen, die mit ihnen so nahe verwandt find, bag fie in beren Augelegenheiten nicht als Richter wurden fimmen tonnen.

Das Gericht hat ben Rang unmittelbar nach bent Senate jeber Stadt, ober nach ber Commiffion, welche bie Gefammtheit ber Senate vertritt. Der Nang ber Rathe unter fich bestimmt fich nach bem Dienflatter, und ben ber erften Ernennung nach bem Lebensalter.

Prafibent und Mathe erhalten mit Ableistung bes Grene, für sich, ihre Chefrauen, und ihre altbann noch unter ihrer väterlichen Genaal fehenben Kinber, bas Burgerrecht in allen pier Stabten unentigelitich. Beboch baben bie Sohne berfelben, wenn sie aus ber väterlichen Gewalt treen, zu wählen, do und in welcher der Stabte sie Burger feyn wollen, und ist burch biefe Bahl ihr Aufgerrecht in ben andern brey Stabten aufgeboben.

Es tann ihnen fowohl, ale bem Secretair, ihre Stelle nur burch Urtheil und Recht genommen werben.

### 5. 7

Gerichteftanb ber Mitglieber bes Gerichte.

Das Perfonal bes Gerichts ift in Civil, Eriminad, und Poligey Cachen, so wie in firchlichen und abministrativen Ungelegenheiten, ben orbertlichen Bohorben ber Stabt, wo das Gericht seinen Sip har, Kraft beständigen Auftrags ber Senate ber andern Eraft beständigen auch dem in jener Stabt geltenden Rechte, unterworfen, jedoch mit folgenben Beschräningen:

- 2) Gelangt eine Civil o ober Eriminalfache, welche ben Prafibenten ober einen Rath betrifft, an bas Ober Appellationsgericht, fo muß von Amtewegen bas Ertenntnig eines auswartigen Spruchcollegiums eingeholt werben.
- 2) In Criminalfallen gegen Diefelben, ober ben Ges G. u. St. S. ar Jabra. 19

cretair, ist durch ben Genat jener Stabt, wennt er nicht felbst bas Directorium führt, ber Directorials Genat von bem eingetretenen Untersuchungsfalle fofort zu benachrichigen, bamit berselbe bie in hinsicht ber Umtsverhaltnisse etwa erfobertichen Maafregeln veranlassen foune.

Bey Eriminalfallen in Dienst fachen aber ist burch bie ordentliche Behörde nur die erste notimendige Einleitung zur Untersuchung zu treffen, und werben sedann von ben Senaten, auf Antrag des Directorial Senate, die ersoberlichen Anordnungen zur Untersuchung und Entscheibung erlaffen werben.

6. 8.

ann :

Beftreitung ber Roften bes Gerichts.

Cammtliche Rofien bes Gerichts werben befirite

1) burch ben Ertrag eines Stempels, womit alle von ben Partheien eingureichenben Schriften, und bie Aussertigungen bes Gerichts, versehen fepn muffen, und worin zugleich bie Gerichtssporteln begriffen find.

Das Oberedppellationsgericht hat, bey ober boch baltmöglicht nach seiner Einseung, ber Sommiffion ber Senate ben Entwurf einer solchen Stempel. Ordnung jur Prasing und vorläufigen Einsubrung vorzulegen. Die Bestimmungen hieriber sind auch auf die alsdann etwa schon vorgesallenen gerichtlichen Berhandlungen augumenben.

In bie Stempel, Ordnung iff eine nach bem Berthe bes Streitgegenstandes verhaltnifmäßig festaufegenbe Urtheils Gebuhr, mit folgenben Bestimmungen, aufzunehmen:

- a) ber boofte Betrag biefer Urtheilegebuhr tann in feiner Sache bie Summe von 150 Mark Courant überfleigen.
- b) bie Gebur wird auch bann bezahlt, wenn bie Acten jum Bebuf bes einzubolenben Ertennts niffes verfandt werben, ober, wenn bie Sache, nach Einführung bey bem Ober-Appellations gerichte, nicht fortgefebet wird. Im lettern Kalle ift fie, nach Bland bet festgefeben Termine, und auf Betrieb ber Kangley bes Gerichts, won bem Appellanten ober Imploranten, mit Borbehaft etwaigen Regreffes au bem Gegner, ju entrichten.

Bird aber bie Sache vor Eröffnung bee Dber Appellationegerichtlichen Erkenntniffes verglichen, fo unterbleibt bie Zahlung ber Urtbeilegebubr.

- c) Sie fallt in abgeurtheilten Sachen bemjenigen. jur Laft, ber in die Rosten des Berfahrend verurtheilt wird. Berben biese Rosten compensier, so ift die Urtheisegebuhr von jedemt Theile zur Saffte ju tragen.
- 2) burch verhaltnißmaßige Beitrage von Seiten ber Stabte.

**§**. 9.

Abvocaten und Procuratoren. Bur Ginreichung ber Partheifdriften, und gur Empfangnahme ber Decrete und Urtheile, werden acht Procuratoren aus den fich baju anmelbenden Abvocaten der Stadte vom Dber Appellationsgerichte ange, ftellt.

Die Procuratoren, welche aus ben Abvocaten ber übrigen brey Sichbte angestellt find, werben als Abvocaten ber Stabt, mo bas Gericht feinen Gib bat, praestitis praestandis augelaffen werben.

Die Procuratoren find wegen ber Form ber Eingaben, und wegen beren Indalic in hinfigt auf Ausbeute, verantwortlich. Ueber ihre sonitien, verantwortlich. Ueber ihre sonitien beinne Pflichten, über ihre Beeidigung, über die von ihnen zu berechnenden Gehabren, und über ihre etwaige Berbindlichfert zu einer. Cautionsleisung, werden von der Commission der Senate, auf den Borfichlag des Gerichts, gleich nach besten Einsteung bie eerfobertlichen Invorduungen getroffen werden.

Die Abvocatur am Ober Appellationsgerichte fieht übeigens fammtlichen in ben Stabten immatrie culirten Abvocaten ausschließlich fren. Dagegen ift fei ihnen unterfagt, wenn ihnen in ihrer eignen Stadt bie Praris unterfagt wirb.

#### §. 10

## Gerichtsferien. .

Das Ober-Appellationsgericht wird, außer ben gewöhnlichen Sonne und Reftlagen, vom 22. Jusius bis jum 31. Auguft, beybe Tage mit eingerechnet, gerien haben.

Es wird bemnachft, auf naheren Borfchlag bes Gerichts, bestimmt werben, wie mahrend ber Ferien fur bie laufenben Sachen, woben Gefahr mit bem

Berguge verknupft ift, fur fummarifde und fonft ihrer Ratur nach eilige Sachen, ju forgen fep.

Der Prafibent barf fich, außer ben Ferien, nur auf bochfiens acht Tage von bem Drte bes Gerichts entfernen, und muß bem Directorial Senate bavon, so wie von ber verantaffenben Urface, Ungeige maben, auch fobann bem alteften Rathe bie Leitung ber Gefchafte übertragen.

Er fann, außer ben Ferien, einzelnen Mitgliebern nur auf bochftens acht Tage Urlaub ertheilen.

Bunicht er felbit, ober wunfcht ein anderes Mitglieb, bringenber Urfachen wegen, einen langeren Urfaub, so muß er benfelben fur fich ober fur bas andere Mitglieb bey bem Directorial. Senate nachfuden.

#### 6. 11.

Berhaltniß bes Gerichts ju ber Befammt: beit ber Senate.

Die Aufficht über bas Ober Appellationsgericht, beffen offentliche Berbatinife und beffen Geschätzte, gang , übt , nach ber Reihenfolge ber Stabte , als jahrlich abwechfelmb Einer ber vier Senate in beren gemeinschaftlichem Namen , als Directortals Cenat.

Der jedesmalige Directorial . Senat ift das verfastungsmäßige Organ fur alle Arfalinisse obers Appellationsgerichts zu der Besammtheit der Senate. Un Ihn erstattet das Gericht feine Berichte in allen basselbe betreffenden Angelegenheiten, namentlich in Dienstamsellunger, Disciplinars und Sustentations, saden, und durch Ihn werb est mit bem erfoders. Lichen Bescheibe verfeben. Er forgt fur bie Aufrechthaltung aller bestehen. Einrichtungen, und erläft bie dagu udthigen Berrisqungen. In allen fonstigen Angelegenheiten verfahrt Er in Gemäßheit bes durch Ihn ju veran, lassenben gemeinsamen Befchussels ber Genate, in Spinficht bessen, im Falle eintretenber Stimmengleichbeit, Geine Stimme entscheibet.

Seine Erlaffe an bas Dber Appellationegericht ergeben in Reseriptsform, und zwar im Ramen ber sammtlichen Genate, werden von bem prafipirenben Derrn Burgermeister bes Directorial, Senats unter geichnet und von einem Gecretair contrafaniet.

Das Directorium wechfelt jedesmal mit bem Unfange ber Ferien bes Ober , Appellationsgerichte, Der Senat ber freien Stadt Lubed führt guerft das Directorium.

Das Archiv ber Directorial, Berhanblungen fieht unter ber Aufsicht bes Senats ber Stadt, wo das Gericht seinen Sith hat. Der abgebende Directorial. Senat wird Demselben bie in bem Jahre beendigten Berhaublungen, so wie ben aubern Senaten eine Abschrift ber barüber aufzunehnenben Registratur, bie laufenben Berhaublungen aber bem angehenden Directorial. Senate mittheilen.

### §. 12.

Berhaltniß bes Ober-Appellattonsgerichts

Bon einem einzelnen Senate werben weber bem Geichte, noch einzelnen Mitgliebern beffelben, Be-fehle, Beifungen ober Infructionen ertheilt. Beboch fann ein einzelner Cenat Beferberungsfchreiben, in

Betreff ber ben bem Dber Appellationsgerichte anbangigen Cachen Seiner Angehörigen, erlaffen. Auch fann ein einzelner Cenat ben Gegenftänben ber Civilund Eriminal-Gefetgebung ein Gutachten bes Ober-Appellationsgerichts fobern. Berner fann Er bie Prafiung folder Rechtsgelehrten, welche-ben 3m die Juliuahme als Abvocaten nachfuchen, bem Ober-Appellationsgerichte übertragen.

Das Ober. Appellationsgericht ift besugt und verpflichter, Die Mangel und Unguträglichfeiten, welche ihm in bem Justigange ober in ber Justigverwaltung ber einzelnen Sichte, bey ben vor ihm gesche benen Berhandlungen, bemerklich geworben find, bem betreffenben Senate burch einen Bericht anzuzeigen, und sich über beren angemeffenste Abstellung gutachtlich zu äußern.

#### S. 13.

### Bifitationen bes Gerichts.

Bistationen bes Dber Appellationsgerichts geschied burch eine Deputation ber vier Senate regelmaßig alle brey Jahre, auf Antrag bes DirectorialGenats. Die erste Bistation findet innerhalb drey Monaten nach Molauf bes ersten Jahres, und bie aweyte nach Ablauf bes britten Jahres nach Eröfftung bes Gerichts Statt.

Die Unordnung einer außerorbentlichen Bifitation hangt von ber Bestimmung ber Genate ab.

Der Deputirte bes Directorial-Genats hat bey Bistationen ben Borift. Die Deputation sendet einen Auszug ihres gemeinschaftlichen Berichts an jeden Genat.

## 3meiter Abichnitt.

Competeng bes Dber Appellationegerichte.

#### 5. 14.

Ben Appellationen in Civilfachen.

Das Ober-Appellationsgericht ift fur alle biejenigen privatrechtlichen Streitigfeiten als lette Inflang competent, welche nach ber besondern Gerichtsordnung jeder Stadt, ober, in Ermangelung einer solchen besondern Bestimmung, nach gemeinem beutschen Proceprechte, mittelft Appellation von ben einzelnen Obergerichten ber Stadte babin gesangen fonnen.

Auch die Frage, ob in vorfommenden fallen der Appellation nur die Devolutiv Wirfung guiche? ift nach ben Procesvorschriften der einzelnen Stadte, und in deren Entflehung nach gemeinem Rechte, zu entscheiden.

### 5 15,

Ben bem Rechtsmittel ber weitern Berg theibigung in Eriminalfachen.

Begen alle in erfter Inflang von ben Dergerichten ber Stabte, nach beren besonderer Berichtsverfaffung in Geiminalfachen, abgegebenen Ertenntniffe fann bie Berufung an bas Ober-Appellationsgericht, vermöge bes Rechtsmittels ber weitern Bertheibigung, eintreten. Es bleibt ben Bestimmungen jeber Stadt überlassen, ob und in welchen schwereren Eriminalsulen biese Berufung nothwendig eintreten muß, wie auch, ob und in welchen Fallen das Erfenntnis des Ober-Appellationsgerichts bem Senate ber Stadt vorzulegen ist, um dasselbe zu bestätigen, oder ben Ums fanden nach zu mibern.

Das Begnabigungsrecht beibt in allen Sallen lediglich ben Senaten vorbehalten. Das Ober-Appellationsgericht fann jeboch bie Ausübung besselchen, nuter Anführung ber bafür sprechenben Gründe, bem Senate in einem Schreiben empfehlen, welches ben Atten bey beten Rudfenbung begunftigen if.

Da nach der Juftipverfassung der freien Stadt Damburg in eigentlichen Eriminafcklien ber accufatorische Process schon durch wer Sinflagen Statt sindet, so ift auf sie die obige Bestimmung nicht ans wendbar, sondern in hinsicht ihrer diese Berufung an das Ber-Appellactionsgericht in Eriminassgein ausgeschlossen. Indessericht in Eriminassgein ausgeschlossen. Indesser ihr der mittelbaren Berbrechen gegen den Staat, als solchen, dem Angestagten die Berufung an das Ober-Appellactionsgericht gestattet.

### 9. 16,

## Ben Dichtigfeitsbefdwerben.

Die Nichtigleitsbeichwerbe gegen Erkentniffe ober Berfügungen ber Dbergerichte muß ben ben Dber-Appellationsgerichte angesiellt werben. Die ift an feine Appellationssumme gebunden , jedoch nur. dam juldfig, wenn fie auf einen wesentlichen Mangel in hinficht ber Gerichtsberfonen, ober ber Perger

fon ber Partheien, ober bes gerichtlichen Berfah-

Sie hat feine Sufpenfiv. Birtung; es ware benn, baff aus bem Fortgange ber Berhaublungen ein unreifeilicher Achtefie entibeen, ober auch bag vom Ober. Appellationsgerichte bie Einstellung aller fernern Berhaublungen, bis nach erledigtem Berichten über bie Richtigkeitsbeschwerbe, verorbnet wurde.

#### S. 17.

### Ben einfachen Befdmerben.

Befdwerben gegen ben Richter (simplices querelao), namentlich auch Beschwerben über verzögerte ober verweigerte Jufit, find bey bem Dberschppellationegerichte julaffig, wenn sie gegen ein Dbergericht entweber unmittelbar, ober wegen der von demfelben nicht geleisteten Abhise ber Beschwerbe gegen ein Untergericht, erhoben worden, und der Beschwerbeführer jugleich nachweiset, daß er auf Absellung ber Beschwerbe bey dem Dbergerichte ohne Erfolg angetragen habe.

Fur bie freie Stadt Frantfurt bleibt es, in gauen verweigerter ober verzögerter Jufig, ber Babl ber Partheien überlaffen, ob fie fich an bas Dber-Appellationsgericht, ober ftatt beffen fogleich uumitteibar an ben Genat wenben wollen.

Fur bie freie Stadt Samburg bient in Betreff ber einfachen Befchwerben bie Berordnung über bie Appellabilitat ber Cachen gur nabern Richts ichnur.

#### 6. 18.

Mis Muftragal . Inftang.

In Beziehung auf die Aufträgale Inflanz ift das SeterAppellationsgericht, in Gemäßbeit des Beschlufges der hoben Bundesversammlung vom 16. Junius 1817, allen Berpflichtungen der übrigen deutschen obersten Gerichte unterworfen, und wird es daher auf bessen Bestimmungen verwiesen.

## Dritter Abichnitt.

Gefcafte ; und Procesgang ben bem Ober: Uppellationegerichte.

## I. Gefchaftegang.

§. 19.

Leitung bes Befdafteganges.

Der Prafibent, und ben beffen Abwesenheit ber diteste Nath (5. 6.), hat die Leitung bes gesammten Geschäfteganges ben dem Ober-Appellationsgerichte. Er hat namentlich auf die getreue Erfültung der Amtöpflichten von Seiten der Mitglieder des Gerichts, des Gecretairs, der Procuratoren, der Kanzlisten und Gerichtsboten, ju achten, und ben allen Miebrauchen, in so fern er nicht deren Abhalfe so fort bewirfen tann, einen gemeinsamen Beschluß des Gerichts, zur eigenen Absellung berselben, in Gemaßbeit der bestehenden Borschriften, oder zu einem Berichte an den Directorial Senat, zu veranlassen.

Bon ihm werben die eingehenden Briefe erbroden, mit bem praceentato verfeben, und in ber nachften Gigung gur Beschlusmabme vorgelegt. Er bertheilt die Acten, und zwar nach möglichfter Gleichs beit, unter bie Referenten.

> §. 20. Sigungen.

Das Gericht wird gleich nach feiner Einsetzung Bahl und Tage ber orbentlichen wochentlichen Siguns gen bestimmen.

Ueber alle an baffelbe gelangenben Briefe und Eingaben tonnen bie Beichtiffe nur in ordentlichen Gibungen, ober in außerorbentlichen, welche ber Prafibent bagu anfetet, gefast werben, nicht aber burch Gircular Abstimmungen. Sie muffen vom Secretair in bas Gerichtsprotocoll eingetragen werben.

5. 21.

## Gegenwart ber Mitglieber.

In ben Sigungen muffen ber Regel nach fammtliche Miglieber nebit bem Serertair gegenwärtig feyn; bie Sestienben find jedesmal im Protocoll gu bemerken. Urtheile, durch welche über die angebrach, ten Beschwerben besmitte erkannt wirb, so wie Bescheibe, welche bie Appellation, ober sonstige Beschwerbeführung, ohne Mittbeilung an ben Begner sestien verwerken, tohnen nur in Gegenwart des Prassbenten, ober seines Etellvertreters, und von wenig, siens vier Mathen, abgegeben werben.

### 6. 22.

#### Stimmengleichbeit.

Sollte in den Kallen des vorsiehenden Paragraphen Stimmengleichheit eintreten, fo muffen die
Acten mit der Relation, und, wenn eine besondere Torrelation Statt gefunden hat, auch mit dieser letzern, unter sammtlichen Mitgliedern circuliren. Sierauf nuß die Sache in vollem Gerichte von sieden Mitgliedern wiedernu vorgetragen werden; in sofern nicht das Eine oder das Andere derselben durch giltige Sindernisse von der Theilnahme an der Mofimmung in dieser Sache ausgeschoffen ist. Entethe albam aber micht debt alebann abermals Stimmengleichheit, so entscheidet die Meinung, für welche der Prässbent, oder sein Etelvertreter, sich ertlate.

## §. 23.

Relationen, Correlationen und Abstim, mungen.

In allen Sachen, in sofern nicht' bloß procesleitende Bescheibe abzugeden find, muß schriftlich referirt werben. Im wichtigen und verwidelten Civilia sachen, und in allen Eriminalfällen, muß eine besondere schriftliche Correlation Statt finden. In ben fällen, in welchen es leient besondern schriftlichen Orrelation bedarf, wird der Prasibent, nach vorzangiger sorgistlitger Durchschler Utern, die Etelle bes Correferenten vertreten. Eriminalacten, in weichen auf zehnschriges Gefängniß, oder auf eine bartere Grrafe, vom Referenten angetragen wird, mußsen mit Relation und Correlation, von Bistatung des Bortrages, bey den Mitgliebern bes Gerichts cire culiren. Huch ben befonbere ichmierigen Civilfaden fann biefes vom Prafibenten angeordnet werben.

Ben zweifelhaften gallen, so wie ben getheilten Meinungen, bat ber Prafibent, vor ber endlichen Abftimmung, eine freie mubliche Erorterung unter ben Mitgliebern ju verantaffen.

Die Abfilimmung geschiebt nach einer wechselnben Folge ber Mitglieder bes Gerichts. Die weitere Anordnung bariber wird von ber mit Einsegung bes Gerichte beaustragten Commission, nach vorgangiger Berathung mit bem Prafibenten ober bem Gerichte, getrossen werben.

Die einzelnen Bhitimmungen bey Erkentniffen, burch welche über bie angebrachten Beschwerben besinitiv entschieben wird, sind ihrem wesenlichen Bate nach in's Protocoll zu tragen. Relationen und schriftlich abgestattete Correlationen bleiben in ber Registratur bek Dber-Appellationsgerichte.

### §. 24.

# Batle bes Mugtretens einzelner Mitglieber.

In folgenden Fallen barf weber ber Prafitent, noch Einer ber Matje, fein Amt in einer Sache ausaben, noch ben Relation und Abftimmung gegenwartig fenn:

- 1) wenn er felbst, feine Chefrau, ober feine Rinber, irgend ein, wenn auch nur mittelbares, Intereffe bes biefer Cache haben, und eben so wenig, wenn er, wegen besonderer Begiebung giben Partheieu, ober gu ber Streitsache, dabey betheiligt ift;
- a) wenn er mit einer Parthey in graber ober in

ber Seitenlinie, bis jum vierten Grabe eins folieflich, verwandt ober verichmagert ift;

5) wenn er mit bem Sachwalter ber Parthey in grader Linie verwandt, verschmagert, ober auch wenn er Bruber beffelben ift.

§. 25.

Abfaffung und Ausfertigung ber Ertennts niffe.

Der Referent hat den Entwurf des Erkenntnisses, nehlt dem Entscheidungsgründen, und gwar diese von jenem adgesondert, der Relation benzufügen. 3st der Antrag des Referenten nicht genehmigt, so ift ein dem Beschusses gemäß adgesäster Entwurf in nächster Sigung vorzulegen. Nach der Genehmigung des Entwurfs, sit derselbe von den anweienden stimmsführenden Mitgliedern zu unterschreiben, vom Secretair unter dem Tage der Unterschrift in das Gerichtebprotocol eingutragen, und hiernächst, nehlt den Entsschulagsgründen, in der Kanzlep auszusserfigen.

§. £6.

### Beforberung ber Relationen.

Der Regel nach muß in jeber jum Erfeuntnisse stehen Givil's und Beriminalsache die Belation binsen vier Mochen (die glie bet Gerichtssferen abge rechnet) nach bem Actenschusse, ober Prästenten jugestellt, und von demselben in der nächten Moche jum Bortragg gedracht werden. Es ist dem Prüstenten jedoch überlassen, in den nie dem Prüstenten jedoch überlassen, in den gern der verwickelten Eachen einen fürzern oder längern Termin jum Referiren sessung ber den ber betweite gemeinen fürzern oder längern Termin gum Referiren sessung ben der betweite festigusen.

Der Prafibent wird über Die jur Relation ausgegebenen und jum Bortrage gefommenen Cachen Zabellen fübern, fo wie über alle eingebommenen und ausgefertigten Eingaben und Briefe in ber Kangley Einreichungs und anfertigungs Regifter fübren und punktlich fortieben laffen.

#### \$. 27.

## Form ber Musfertigungen.

Das Gericht unterzeichnet fich in allen von bems felben ausgehenden Ausfertigungen :

"Bum Dber : Appellationsgerichte ber vier "freien Stabte Deutschlands verordnete Pras, "fibent und Ratbe."

Die Erfenntniffe haben bie Gingangeformel:

"In Appellations . (Untersuchungs.) Sachen "N. N. erfennt bas Dber . Appellationsge-"richt ber vier freien Stabte Deutschlands "für Recht."

und bie Schlufformel:

"Urfundlich unter bem. Siegel bes Detr. "Appellationsgerichts der vier freien Städte "Teutschlands und der gewöhnlichen Unter-"fchrift, gegeben zu . den . ..." Mie Berichte und Briefe, alle Requisitionen und Mittheilungen an die Dbergerichte ber Städte, Wer-

Alle Berichte und Briefe, alle Requisitionen und Mittheilungen an die Obergerichte der Stadte, Berfügungen an die Procuratoren, Kanglisten und Gerichtsboten, werben von dem Prafidenten, oder von deffen Stellvertreter, unterfchrieben und von dem Gecretair contrafgmirt. Die Ausfertigunger der Erferntniffe und Bescheide find von dem Secretair allein ju unterseichnen.

6. 28.

Beidafteführung bes Secretairs.

Dem Secretair wirb von der mit Ginfegung bes Gerichts beauftragten Commiffion eine Infruction über feine gesammte Geschäftsführung ertheilt werben.

## II. Procefgang.

S. 29.

Enticheibung squellen.

Das Ober Appellationsgericht hat ben feinen Erfenntuiffen in Eivil und Erfminalsachen bie in ben freien Stadten geltenden Particular. Gefebe und rechtlichen Gewohnheiten, und in deren Entstehung bas in ben Stadten recipitte gemeine Recht, mit Inbegriff ber in benielben vor Auflösung ber ebemaligen beutschen Reichsverfassung aufgenommenen Reichsgefets, anzwenden.

- A. Berfahren in Civilfachen.
  - a) Allgemeine Bestimmungen.

Shriftliches Berfahren.

Die Berhandlung ben bem Dber-Appellatione. gerichte geschieht in allen Cachen fchriftlich.

6. 31.

Einreichung ber Schriften.

Me Eingaben ber Partheien muffen von ihrem Procurator, mit Bepfugung bes Namens bes Concipienten, unterfdrieben, auf ber Kanzley bes Ober-Co.u. St. &. ar Joheg. Appellationsgerichts eingereicht, und noch benfelben Tag vom Secretair, nachdem er ben Tag ber Einereichung barauf bemerft hat, nebit ben zu ber Sache geborenben auf ber Rangtey befindlichen Actenftuden, bem Präfibenten zugesiellt werben. Der Procurator hat zugleich eine Bischrift ber Eingabe und ber Auslagen, welche ber Gegenparthey durch die Boracten nicht ichn befannt geworden, beputfagen.

#### 6. 32.

### Beftellung bes Procurators.

Die Bestellung eines Procurators muß mittelft Einreiqung einer beglaubigten Bollmacht geschehen, bie von ber Partbey, ober von ihrem ju ben Acten mit Cubstitutionsgewalt legitimitren Bevollmachtigten, ausgestellt ift; und zwar bey ber ersten, von ber Partbey am Dere Alpeplationsgegrichte vorzunehmenden handlung, falls sie nicht für angemessen hatt, es noch früher zu thun. Die Bernachlässigung dieser Borschrift zieht eine Gelbstrafe von gehn Thalern nach sich.

## 6. 33.

### Infinuationen.

MRe vom Dber Appellationsgerichte abgegebenen Erfenntniffe und Beischeide find innerhalb breyer Zage, auf Betrieb des Secretairs ausgestertigt, mit Besschingung ber Schriften, beren Mittheilung verordnet ist, nach vorgangiger Collationirung berselben, ben Procuratoren ber Partheien durch einen Gerichtsboten zu instinuten. Die Bescheinigung ber Inführentin muß zu den Acten gelegt werden.

Sat eine Partiep noch feinen Procurator beftellt, und bedarf es einer Infiniation an diefelde, fo ift vom Dere Appellationsgerichte, mittelft einer Requisition an das betreffende Obergericht, die Insinuation zu bewirfen, auch, nach Beschaffenheit der Umfande, der Partiep ein Procurator von Amtsvogen zu ernennen.

#### S. 34. Fristen.

Alle Friften ben dem Berfahren vor dem Ober. Appellationsgerichte laufen vom Tage der Infinuation, diefen nicht mitgerechnet.

In Aufehung ber Berfaumung ber Rothfriften (Fatalien; mobin bie in beu Paragrappen 38, 39, 40, 50, 53 und 55 Borgeschriebenen gehören) gelten bie Gruublage bes gemeinen beutschen Processes.

Alle andere Friften find zwar gleichfalls peremtorifch; jedoch faun bas Ober-Appellationsgericht ben mit beren Ablauf eintretenben Rechtsnachteit alsbann erft aussprechen, wenn ber Eggner barauf angetragen hat. Go lauge vom Ober-Appellationsgerichte auf bejen Antrag noch nicht erfauut worden ift, fann bas Berfaunte nuch nachgeholt werden (purgatio morae).

Diejenigen Friften, ben benen bie Aubrohung ber Pracluffon nicht augemeffen mare, find bey einer Belbftrafe vorzuschreiben.

Briften, bie an einem Sonne ober gestiage ablaufen, sind als bis jum nächsen Werkrage, diejenis gen aber, deren Ablauf mahrend ber Gerichtsferien, ober in ben ersten acht Tagen nach beufelben, eintritt, als bis jum achten Tage nach ben Ferien,

20 \*

namlich bis jum 8. September, biefen mit eingerechenet, erftredt anguleben.

§. 35.

Misbrauch ber Rechtsmittel.

Den Mistrand ber Rechtsmittel hat das Ober-Appellationsgericht an den Partheier durch Geldstrasen, und, im Fall ber Zashungsunschissisteit, durch Geschagnissitrasen zu abwiden; gegen die Sachführer aber ebenfalls durch Geldbirassen, auch nach Umstänben durch einitweilige ober gänzliche Unterlagung der Praxis bey dem Ober Appellationsgerichte. Findet dasselbe die Entserung eines immatriculiten Advocaten von aller Praxis überhaupt, sir eine gewisse Burch einen Autrag an den Senat der Stadt, in welcher der Advocat immatriculitri ist, unter vollskändiger Mittheilung der Actenstücke, zu veranlassen.

§. 36.

Abroçatur. und Procuratur: Gebühren.

Das Dber Appellationsgericht hat über Streitigfetten wegen ber von ben Abvocaren und Procuratoren in ben vor ibm verbandelten Sachen berech, neten Bebuhren zu entscheiben; wobey in hinfildt ber Abvocatur. Gebuhren bie Tare jeber Stadt zum Grunde zu legen, abrigenes aber nicht sowohl bie Bogengabl, als vielmehr ber innere Gehalt einer Schrift zu beruchscheiberin ift.

§. 37.

Armenrecht.

Derjenige, bem ichon in ber vorigen Juftang bas Urmenrecht ertheilt war, genießt auf fein In

suchen auch bep dem Ober-Appellationsgerichte einste weilige Befreiung von Kangley, und Stempelgebühren; wordier jeboch, jur Immendung in dem falle, da der Gegner die Kosen ju bezahlen hatte, ober die Partepe selbs soche ju berichtigen fabig werden follte, in der Kangley Rechnung zu halten ist.

Bird bas Armenrecht erft in der Ober-Appels lationsgerichte Infang nachgefucht, fo tann es nur nach Bernehmung bes Gegners, und auf bas Bengnig bes betreffenden Obergerichts, ertheilt werben.

Den Armen Partheien wird vom Dber Appellationsgerichte ein Procutator von Antswegen , jur einstweiligen unentgelblichen Bahrnehmung ber bort vorfallenben Geichafte, bestellt.

> b) Berfahren ben Appellationen. 6. 38.

Einwenbung ber Appellation.

Die Einwendung der Appellation geschieft bep ber Deergerichte, von welchem das beschwerende Errenntnis abgegeben worden, und zwar in der durch bie Gerichtsordnung jeder Stadt worgeschriebenen Frist und Form. In dem darauf abzugebenden Berschiebe da das Dergericht die Mittheliung der Einwendungsschrift an ben Appellaten zur Rachricht zu verordnen, in sofern berselbe nicht bey der Einwendung gegenwärtig gewesen ist.

### §. 39.

Befdwerbe über ben obergerichtlichen Befcheib auf bie Einwendung.

Bermirft bas Dbergericht die Appellation als unjulaffig, ober verfagt es ihr blog bie Sufpenfiv.

Wirtung, so bat es die Rechtsgründe in bem Bescheide anguschren. Es sindet dagegen eine Beschwerbe
bem Dber-Appellationsgerichte nur dann Statt,
wenn sie innerhald vier Wochen, vom Tage resp. der
Publication oder Inssunation jenes Bescheides, und
mit Auführung der Beschwerden in der Hauptlache,
bei dem Ober-Appellationsgerichte angebracht ist.
Rachdem dasselbe sowohl von dem Sbergerichte Einfendung der Acten geschert, als auch die Gegenparthey gehört bat, in sofern es das Eine, oder
bas Andere, oder auch Beydes, für ersoderlich
achtet, erkennt es über die Jussiffigseit der Appellaeiten und beren Eufernie-Wiesender

Diefe Beschwerbeführung bat, in sofern nicht aus bem Fortgange bes Berfahrens ein unerfestlicher Rachtbeil entüchen würde, feine Sufpenfin-Birfung, fo lange nicht bas Ober-Appellationsgericht die Eine ftellung bes Berfahrens vererbnet.

### 6. 40.

## Einführung und Rechtfertigung.

Bird ber Appellation vom Obergerichte beferiet, fo muß biefelte, bev Grafe ber Tefertion, für thee aung biefelte, bev Grafe ber Tefertion, für kant furt und Bremen aber innerhalb acht Bochen, vom Tage resp. ber Publication ober Instituation bes beschwereuben Erfenntniffes, bey brm Ober-Appellationsgerichte, mit Beyfügung bes auf bie Einwendung ber Appellation erfolgten Beschiebes und bee beschwereuben Erfenntniffes nehft ben Entschwicksgefinden, wenn biefe besonder abgegeben

sind, eingesührt und augleich gerechtfertigt werden. Rur aus bescheinigten, dringenben, und in den Berbiltniffen der Sache gegründeren Ursachen tann bas Ober-Appellationsgericht, außer der gefestlichen, noch eine fernere den Umftänden nach möglichst furze Krift aur Rechtfertigung errbeilen, in sofern der Appellant seiner Griftburngsschrift die Beschwerden gegen bas Erfenntniß beygefägt hat. Wird biese Arift vom Ober- Appellationsgerichte verweigert, oder bringt ber Appellationsgerichte verweigert, oder bringt ber Appellationsgerichte verweigert, oder bringt ber in der ihm gestatten Krift seine Rechtefritigung nicht ein, so ist er nach Vlauf ber gesestichen Krift mit der Rechtfertigung ausgeschlossen, und anzusehen, als ob er auf die bisher verhandelten Meten submittitt babe.

Die Appellation wird, nach Ablauf ber gefetlichen Frift, fur befert ertiart, wenn ber Appellant, bey Ginfubrung berfelben, feine Befcmerben nicht nambaft gemacht bat.

Bar ber Appellation vom Obergerichte nicht beferirt, so läuft die Rechtsertigungefrist vom Lage der gestimmation des Ersenntniffes, durch welches vom Ober-Appellationsgerichte die Appellation für gulässig ertlätt ift.

#### **6.** 41

Bermerfung ber Appellation.

Uebergeugt fich bas Ober Appellationsgericht, neingerichter Einführungs ober Rechffertigungs fobrif, auch allenfalls nach vorgängiger Abfoberung und Einficht net Boracten, von der ganglichen Unfattbaftigfeit der Appellation, ober von Berfammung der Fatalien, ober von mem Gembaren lungrunde ber Fatalien, ober von mo ffendaren lungrunde ber Befemerbe, fo fann es die Appellation fogleich vers

werfen. Begen Grundlofigfeit ber Befcmerben aber findet biefe fofortige Berwerfung alebann nicht Statt, wenn burch bas Erfenntnif bes Obergerichts bas Urtheil erfter Inflang reformirt ift.

S. 42.

Bernehmung bes Appellaten.

Bird bie Appellation vom Ober-Appellationsge, richte augenommen, fo hat es bas vom Appellanten Eingereichte, worauf bie Annahme ber Appellation bei schlossen worben, bem Appellaten mitjutbeilen, zur Vernehmlassing binnen einer Frit, die fur Lübed und hamburg auf sechs Bochen, fur Frankfurt und Bremen aber auf acht Bochen bestimmt wird. Mur unter ben §.40. vorgeschriebenen Boraussetzungen fann eine fernere Frit verstatte werben. §. 43.

Requifition ber Acten.

Sogleich, wie es ben Mittheilungs. Beschieb abgiebt, requirirt das Ober. Appellationsgericht, falls
es nicht icon frieber geschen warte (8. 4.1), bey bem
Obergerichte die Einstrubung ber Ucten. Diese muß,
nach vorgängiger Juronilation, mit Beyfigung ber
Entnichelbungsgründe, in sofern sie nicht in dem Erkentnisse leibt enthalten sind, innerhalb vier Wochen
unch der Nequisition erfolgen. Sollte das Obergericht
mit Einsendung der Acten zögern, so hat das OberAppellationsgerich; nach fruchtlos gebliebener Erinnerung an das Obergericht, die Anzeige davon dem
betreffenden Senate zu machen.

§. 44. Ucten perfenbung.

Sollt e eine Parthey ben bem Dber : Appellations,

gerichte von ber im zeten Artifel ber Bundesacte gestatteten Actenwerfendung jur Whfassung bed End Ulrifeils Gebrauch machen wollen, so hat sie, bem Bere luft bieser Befugnis, darauf gleich resp. in ber Einschiptungs, und Rechsfertigungsschrift, ober in der Bernehmlassung, angutragen. Die mit der Actenwerfendung verbundenen Rosten fallen ihr allein zur Last. Die dazu erschoerliche Summe ist von ihr im Boraus, aur fünftigen Berechnung, beygubringen, und wird vom Dber Appellationsgerichte bestimmt, neht einer Frist zu deren Erlegung. Wird bie Summe nicht einer Frist zu deren Erlegung. Wird bie Summe nicht einer Frist aberen Erlegung. Wird bie Summe nicht eingefretet, so ist anzunchmen, daß bie Parthey auf die Actenversendung verzichtet habe. Das Ende littheil wird sobann von dem Ober Appellationsgeriche selbst erlesse.

Die Inrotulation ber Acten geschieht innerhalb acht Tagen nach erkanntem Actenschusse auf ber Kangley, und zwar in Gegenwart ber Procuratoren ber Partheien, beren Jebe gegen zwey Kacultaten schriftlich ercipiren kann.

Aufer ben S. 7. und S. 52. ermahnten Fallen, finbet von Umtemegen feine Actenverfendung Statt.

Die mit Einfegung bes Gerichts beauftragte Commiffion wird die wedmidfigften Borichriften fur bas Der-Appellationsgericht erlaffen, in hinficht auf bie Art ber Acteuverschiedung, und auf die babey erfoberliche Geheimhaltung

§. 45.

Actenfolug und etwa erfoberliche Bervollftanbigung.

Mit ber Bernehmlaffung bes Appellaten find bie Acten geschloffen. Es bleibt indef bem Dber-Appel

lationsgerichte überlaffen, von ben Partheien eine Erfidrung über bestimmt aufzugebende Juntte gu forbern, welche febaun ber anbern Partfen, ben Umfahrben nach jur Gegenerslärung ober gur Nachricht, mitzubeilen ift. Auch fann bas Dber-Appellationsgericht, gur Bervolffandigung ber Anfruction, Cocal Unterfudungen verordnen, ober Berichte von Sachverständigen febern, und zu biefem Endywed Requisitions.

S. 46. Burudvermeifung ber Gache.

Das OberAppellationsgericht verweifet, nachbem es fiber bie Beschwerben, es fep nun bestätigend der abanbernd, erfannt bat, die Sache an bas Geridr erfter Infang, und bat ju biefem Behufe sammtliche Acten und fein Erfenntniß, neblt ben Entscheibungs, gründen, dem Obergerichte einzusenden.

S. 47. Uttentate

Ben Befdwerben über Attentate hat bas Obers Appellationsgericht nach gemeinrechtlichen Bestimmungen zu verfahren.

Bu Attentaten find jedoch namentlich bie gur angenblidtlichen Abwendung einer ben Streitgegenfignd bedrobenden Gefahr erlaffenen richterlichen Pro-viffonal Berfdaungen nicht zu rechnen.

§. 48.

Befdmerben in Unfehung ber Bollftredung. Findet das Dbers Uppellationsgericht die ben ihm

angubringenden Befchwerben über Bergegerung, ober Ueberschreitung ber Grange in der Bollitreckung feiner

Ertenntniffe, gegen bas damit durch die Remiffion ber Sache beauftragte Gericht, factisch und rechtlich begründet, fo hat es zu beren Abhüsse bas Erfobers liche, mittelft Requisition an das betreffende Obergericht zu verfügen, auch nötbigenfalls burch einen Bericht an ben Senat die Einschreitung der oberaufsebriden Staatsgewalt zu veranlassen.

6. 49.

Wiedereinsetung in ben vorigen Stand gegen Verfäumung der Appellations, Katalien.

Befuche um Biebereinfegung in ben vorigen Stand gegen Berfaumung ber Appellatione Ratalien muffen ben bem Dber . Appellationegerichte , und gwar mit Benfugung ber Appellationebefchwerben angebracht merben. Ginb fie burch bie Schuld ber 210, pocaten ober Brocuratoren verfaumt morben , fo muß biefes erfoberlichenfalls bemiefen, ober boch von ber Dartben . melde um Biebereinfegung nachfucht . in betrachtlichem Grabe mabriceinlich gemacht, und ales bann eiblich erhartet merben. hierauf ift gmar, gur Abmenbung bee ber Barthen ermachfenben Rachtbeile. bie Reffitution gugulaffen, gegen ben ichulbigen Inmalb aber immer eine Strafe ju erfennen, bie, nach bem Grabe ber Rabriaffigfeit, auf 20 bie 50 Rtbir. au bestimmen . und , im Ralle wiederholter Rachtaffigfeit, mit Gufpenfion von ber Prarie ben bem Dber. Urvellationegerichte ju verbinden ift. Dem verurtheilten Unmalbe mirb jebesmal Erfat ber Roffen an benbe Partheien aus eignen Mitteln auferlegt.

### S. 50.

c) Berfahren ben Dichtigfeite: Befchwerben.

Die Nichtiafeite Beidmerbe (6, 16.) gegen Ers fenntniffe ober Berfügungen bes Dbergerichts muß binnen acht Bochen vom Tage resp. ber Publication ober Infinuation bes befchmerenben Befcheibes ben bem Dber - Uppellationegerichte eingeführt und gerecht. fertigt merben. Epater ift es ungutaffig, Die angebe liche Richtigfeit auch nur ale Ginrebe geltend gu Das Dber : Appellationsgericht hat bie Befcwerbe, in fofern nicht beren Unftatthaftigfeit ober Grundlofigfeit fofort erhellt, ber Gegenparthen gur Beantwortung , und nach Gingang berfelben , ober nach Ablauf ber bagu vorgeschriebenen Frift, fammt. liche Berhanblungen bem Obergerichte mitzutheilen, welches feine Erflarung baruber, unter Beifugung ber Ucten, innerhalb bren Bochen, fur Grantfurt aber innerhalb feche Boden, einfendet. Es mirb fobann vom Ober-Appellationegerichte, jeboch nur über Die angebliche Dichtigfeit, erfannt.

## §. 51.

d) Berfahren ben einfachen Befdmerben.

Einfache Befchwerben gegen ein Dbergericht (5. 27.) hat das Dere Appellationsgericht biefem gut feiner Erffdrung mitgubeilen, die binnen bery Mochen, für Frant frut aber binnen fechd Wochen, abzugeben ift. Findet es nach Eingang biefer Erffdrung bie Befchwerbe gegründet, fo dat es, zu beren wirffamer Befcitigung, mittelft eines Berichts an ben betreffenden Senat, worin auf bie ben Umfanden angemeiste nen Verfügungen angutragen ift, bie Einschreitung

ber oberauffebenben Staatsgewalt ju veranlaffen, auch ben Beschwerbeführer von bem Untrage ju benachrichtigen.

Das Dber Appellationsgericht hat auch bann bem Senate gu berichten, wenn nach Ablauf jener Frift die Erstlärung bes Obergerichts nicht eingegangen fenn follte.

Bey einfachen Beschwerben gegen das Ebergericht ber freien Stadt hamburg, wird, wenn der
Cenat die Ansicht bes Dber-Appellationsgerichts nicht
für gegründet halten würde, die besinitive Bestimmung nach Mansgade bes Art. 6. Tit. 2. und bes
Tit. 7. bes zur bortigen Grundversassung gehrenden
Regiements der Rath, und Bärger- Convente vom
Jahre 1710 erfolgen, und bas Dber- Appellationsgericht in den Stand geset werben, bem Internlanten die Angeige, daß die Frage zur versassungsungsten Berathung vorbehalten bleibe, spätestens in vier Bochen, nachen der Senat den Bericht bes OberAppellationsgerichts erbalten, ju machen.

e) Gefuche und Rechtsmittel in Bezug auf Erfenntniffe des Ober-Appellationsgerichts.

## §. 52.

# Declarationsgesuche.

Ueber Gesude um Erlärung eines vom Ober-Appellationsgerichte abgegebenne Erlemutnisse hat bas Ober-Appellationsgericht, etwa nach Bernehmung bes Gegnere, selbst zu entscheiben, ober bey einem Erlemutnisse, bas von einem auswärtigen Spruch, collegium abgesaft worben, die Entscheibung ber Berr fasser vor einem Lerheits burch abermalige Berschiedung ber Acten zu veranlassen.

#### 6. 53.

#### Didtigfeits. Befdwerben.

Die Nichtigfeitels Befchwerbe gegen Erkenutniffe und Berfügungen bes Ober-Appellationsgerichts ist unter beniebten Bedingungen, welche bey Nichtigsfeites Beschwerben gegen ein Obergericht vorgeschrieben sind (s. 16.), guldfig. Sie hat ebenfalls feine Gufpensiv- Wirtung; es wäre benn, baß aus dem Kortgange ber Berhaublungen ein unerfelticher Nachteil entstehen, ober auch, baß vom Directorialesenate bie Guifellung aller fernern Berhandlungen bis nach erlebigtem Berfahren über bie Nichtigfeites Beschwerte verorbut würdes

Sie muß binnen acht Bochen, fur Frankfurt aber binnen einem Jahre, nach Instination bes be schwerenden Bescheibes, dem bem Directorial-Senate angebracht werben, welcher, nach Mittheilung berselben an die Gegenpartep jur Erwiederung, von dem Berrippellationsgerichte einen iunerhalb seche Bochen einzureichenden Bericht sobert. Dennachist wird von den Eenaten, nach vorad eingeboltem Gutachten eines auswartigen Sprudscollegiums, die Entscheibung über die bedauwtete Richtigeit erlaffen.

In fallen bes Misbrauchs biefer Richtigfeits. Beichwerbe, werben bie ben Partheien und Cachfubrern im Jofien Paragraphen angebrobeten Strafen eintreten.

## §. 54.

## Einfache Befdwerben.

Einfache Beichwerben (simplices querelae) gegen bas Ober-Appellationegericht find mit Beicheinigung, bag ber Antrag auf beren Abbulfe ben bem OberUppellationsgericht ohne Erfolg geblieben fen, an ben Directorial Genat zu bringen, welcher von bem Deer Appellationsgerichte Bericht foberen, auch ben Umflanden nach bie Gegenparthep vernehmen, und bemnächft einen Beschünft ber anaeruber bie ferntren Berfchung ne veranlassen wirb.

55.

Biebereinsehung in ben vorigen Stanb.

Das außerorbentliche Rechtsmittel ber Miebereinstehung in ben vorigen Stanb findet gegen Erfenntniffe bes Dber Appellationsgerichts nur bann Etatt,
wenn das Erfenntniß auf falichen Urfunden, falichen Beugen-Aussagen, ober auf Gutachten von Sachverfandigen, weiche als untergeschoben, ober als absichte lich mahrheitswidrig, angesochen werden, gegründet sich wahrheitswidrig, angesochen werden, gegründet sich der ver eine gegen einen nothwendigen haupt. Eid neue Beweismittet aufgefunden find.

Der Imploraut muß biefes Rechtsmittel innerhalb acht Bochen, nachdem er die Abafjachen, worauf die von ihm angegebene Kalfcheit berubt, erfahren, ober bie neuen Beweismittel aufgefunden hat, bey dem Obers Appellationsgerichte einführen und jugleich, ober in ber ihm dazu vom Gerichte gestattelen weitern Krist, rechtfertigen, auch eiblich erhärten, daß er dassenige, was er dem Resitutionsgefuche zum Grunde legt, vor jenen acht Bochen resp. nicht gewußt, oder nicht aufg erfunden habe.

Das Ober. Appellationegericht hat ben Imploranten gu vernehmen, und, wenn es fobann bas Rechtemittel für guldfig erachtet, jur Aufnahme jenes Cibes bas erfoberliche Requifitionsifchreiben gu erlaffen, und erfolgter Eibesleistung aber bie Sache jum fernern Berfahren und jur Entscheibung an bas Gericht erfter Inftang ju verweifen.

Diese Rechtsmittel hat teine Sufpenfto-Wirfung; es wäre bein, baß aus bem Fortgange ber Berhandlungen ein unersestlicher Rachtbeil entifehen, ober auch, baß vom Ober-Appellationsgerichte die Einstellung aller ferneren Berbandlungen, bis nach erlebigtem Restinttions-Berfabren, verorbnet würbe.

#### 9. 56.

### B) Procefgang in Eriminalfachen.

Au Eriminalfaden finbet tein Berfahren bei bem Dber- Appellationsgerichte Etatt, inden bas Dber- gericht bie Acten nebit dem Erfenntniffe, ben Entfeheib ungsgründen, in sofern dieselben besonders abgegeben find, und ber eingereichten weitern Bertheibigung, binnen vierzehpt Tagen nach deren Einreidung, dem Ober-Appellationsgerichte einsendet, welches sodant die Acten mit dem in letter Instang gefälten Urtheil bem Obergerichte remittirt. Das Ober-Appellationsgericht fann ninde ärzliche Gutachten, wie and Berichte sonliger Knuffe, und Eadverständigen, entweder unmittelbar, ober auch vermöge Requisitionsssoriet, fich ertheilen lassen.

Erachtet es eine Bervollitändigung der Unterssuchgig für nothwendig, so verweiset es zu biesem Behufe, und zur nachträglichen Bernehmung des Bertheidigers oder des Incuspaten, unter Bezeichnung der weiter aufzutlärenden Puntte, die Sache an das Obergericht. Denmächst wird, nach ersolgter Rucksendung der Acten an das OberAppellationsgericht, von diesem entweder das Ersentniss in tester Instang

erlaffen, ober bie Sache, gur abermaligen Prafung und Entscheibung in erster Instanz, an bas Oberge, richt verwiesen.

Ben einfachen Befchwerben und Nichtigfeitellagen in Eriminalfachen ift nach Analogie obiger Bestimsmungen in Civilfachen ju verfahren.

# Dierter Abichnitt.

Gefetliche Rraft der provisorischen Ober:Appel: lationegerichte:Ordnung und deren Ergan: jung und Erweiterung.

#### §. 57.

Eintritt ber gefetlichen Rraft.

Die gegenwartige proviforifche Dber. Appellationsgerichte Debnung erhalt mit bem Tage ber Erdfinung bes Berichte, welcher besonders bekannt gemacht werben foll, in ben vier freien Stabten und beren Bebieten gesehliche Rraft. Es werben baburch alle ben Befimmungen berfelben entgegenstehenben particularrechtlichen und gemeinrechtlichen Borfchriften aufgeboben.

## §. 58.

## Borlaufige Dauer berfelben.

Diefe gefehliche Kraft wird jedoch vorläufig auf ben Zeitraum von brey Jahren eingeschräntt, bey beren Albauf eine befinitive Deer-Appellationsgerichts. Drinung publicirt werden wird.

Bu biefem Behufe hat das Dber Appellationsgeticht, wor Mblauf bet gweyten Jahrs feiner Mirfamifeit, einen erfchöfenben gutachtlichen Bericht über
bie ihm nothwendig oder rathlich scheinenbeu Beranberungen und Ergängungen biefer Debnung ben Genaten burch den Directorialis Genat vorzulegen. Ein
ähnliches Gutachten wird gleichzeitig das Dbergericht
jeder Etadt dem Genate einreichen. Unter Beausung
biefer Materialien, wird bodann von Commissarien der Genate ein Entwurf der besinitiven Gerichtsordnung
abgefäht, und den Genatet zur verfassungsmäßigen
Beschülnahme vorgelegt werben.

#### S. 59.

#### Gemeine Befdeibe.

Kindet bis dahin das Ober Appellationsgericht nabere Bestimmungen und Ergangungen in bem Gange und in der Form seines Berfahreus undhwordig, so ist es befingt, ju biefem Bebufe gemeine Bescheite, nach vorgängiger Bestätigung berselben von Seiten bes Directorial-Genats, welcher den Umständen nach mit den andern Genaten darüber communiciren wird, ju erlassen.

S. 60.

Befanntmadungen in öffentlichen Blat. tern ber Stabte.

Dergleichen gemeine Bescheibe, so wie andre bas Gericht betreffende, jur allgemeinen Kunde geeignete Angelegeubeiten und Berfügungen, namentlich auch bie Nubrifen der vom Ober-Appellationsgerichte entsichiebenen Rechtsfachen, find monatlich durch eine bessender Beylage des Intelligeusblatts jeder Stadt zur

öffentlichen Renntniß zu bringen. Das Ober-Appellationsgericht hat die Giufenbung der besfallfigen Unzeigen an die Ranzley jeder Stadt zu bewirfen.

§. 61.

Mittheilung ber Gefete und Berordnung gen an bas Ober-Appellationegericht.

Der Senat jeber Stabt wird bafür forgen, bag bem Dber Appellationsgerichte nicht nur gleich ben befine Technung eine möglich vollfabbige Cammulung ber Statuten, ber einzelnen Befetz in Eivils und Eriminalsachen, letzterer in Beziehung auf die Somptenspelinmung im §. 3.6. der Gerichgeordnungen und gemeinen Bescheite zugestellt, sondern auch funftig die in jeder Stadt erscheinnehen, auf den Wirfungsfreis des Ober-Appellationsgereiches sich beziehenden mitgetheilt werden.

§. 62.

Eranfitorifde Beftimmungen.

Mit Eröffnung bes Ober, Appellationsgerichts geben alle, bey ben Dbergerichten ber Sidbte rechtebangigen und alsbann gur Competeng des OberAppellationsgerichts gehörenben Sachen an baffelbe über, mit folgenben näheren Bestimmungen:

a) Diefe Sachen werben, unter fortuchfrender Beachtung bes bafür in jeder Stadt vorgeschrieben nem Berfahrens, vor dem Obergerichte bis gum Opruch instruirt; es geschieht sodaun von die sem die Einsenbung der Acten an das Ober eAppellationsgericht zur Afsasung und Publication des Erkenutrisses.

Alle in revisorio, ober in bem sogenannten superrevisorio, bey bem Appellationsgerichte ber fetein Etabt Frankfurt gur Zeit ber Erdffnung bes Ober-Appellationsgerichts anbfangigen Sachen, wenn auch die Acten noch nicht gefchlichen und verfandt wären, befalten ihren Gang fort, und werden nicht vom Ober-Appellationsgerichte, sondern von einer aus wärtigen Rechtefacultat, enbild entschieden.

b) 3u ben Cachen, in welchen bie Acten bereits verschieft find, wird bie Eroffnung bes einges benben Urtheils noch von bem Dbergerichte verfuat.

Die fonft etwa noch erfoderlichen besondern transsittorifchen Bestimmungen bleiben jeder Stadt vorbes halten.

# Berabgefetter Tarif

# Leinen waaren.

Durch hochverehrlichen Rathichlis vom a. Ceptember laufenben Sahres find bie feither von Leinenwaaren bahier erhoben worbene Bbgaben auf verfaffungemaffigem Bege herobgefett, und bie finftig von bem 25. October biefes Jahres an bavon zu entrichtenbe Gebühren auf nachfolgenbe Weife bestimmt worben, namich : vom hiefigen Brutto-Centuer werden im fl. 24. Huß entrichtet

### I) à 60fr.

von Irtlanbischen "Dallanbischen Beitefelber. Warendörfer u. bgl. ungebleichen Leinen, Damaft, Gebild "Garnituren. Franzöfische Stramin, Gold und Silbers Stramin, Linons, Battisk, Französische Niederländische Preußische und Bergische Bettzwilliche.

## II) à 30 fr.

von Schweiger. Schmabische. Schafischer Bohmischer, Schafficher, Baiterische, Eichsfelber, hann noverischer, hann betreischer, hann bereistlicher, bestieben Betterauer und alle andere Kladiene und hanfene eleinen, Babener und Ells et weiße und roch Bulliche, alle and. Et. E. arzabra.

bere orbinare Bett : und Belten : Bwilliche, Rollifch, namich Bett : Schürg : und Frangleich nen, orbinar Gebitl aller Urten , Gaetücher , Steif: und Glang : Schechter , orbinaren Stramin, Garne und Bwirn, leinene und halb leinene Schulter, Schultriemen u. bgl. Beeberwand, geftreifte Flanelle, hende und alle nicht beson bers genannte Leinen : Urtitel.

III) à 20 fr.

100

von allen übrigen ungebleichten und gebleichten Bergen und halbwergen, Schod', und anderem Leinen und hundert Auch, Sadgwillich, Scheer, und orbinarem Schliebe 3willich.

Diefer Anfchlag der Gebühren, welche auf die nemliche Beise wie die Stadtmanggebühren erhoben und vererechnet werben, wird hiermit zu jedermanne Bissenschaft als Nachtrag zum Stadtwaaggebühren. Tarif offentlich befannt gemacht.

Frantfurt, ben 9. Ceptember 1820.

Stadt : Cangley.

Publicirt burch befonbern Abbrud hochlobl. Rechneys Umte vom 10. Gept. 1820.

# Bekanntmachung

bes Tage ber Eroffnung bes gemeinfchaftlichen Ober: Appellationsgerichtes ber vier freien Stabte Deutschlands.

Nachbem ber breigehnte November biefes Jahrs ur feierlichen Erbsfinung bes gemeinschaftlichen OberAppellationsgerichts ber wier freien Sichbee Deutschlands, von der dazu verordneten Einschungs-Commission anberaumt worden; so wird foldes in Gemäßeit bes §. 57, ber am 8. Februar biefes Jahres
publicierten provissorischen Gerichts. Ordnung, hierburch
zu Jedermanns Wissenschaft gebracht.

Frantfurt am 7. November 1820.

Stadt=Cangley.

Publicitt burd bas Amteblatt vom 10. Nov. 1820.



# Register.

Hbanberungen in Gefegen. Siehe Gefete. Abgabe auf Brennhof; und Rohlen. 192. 195. 216. Abgaben, verschieden, von Sandelsartiteln, find aufgeboben. 55. — von Speditions. und Transte gutern find berabgeset, 270. ebenso von Leinenwaaren. 279. — von Maaren, fiehe Stadtmaage gebühren.

Abgaben und Steuern. Gefet barüber. 191. Giebe auch Rriegsauflagen.

Ableugnung eines Bechfels. 155.

Abliffung von Grundzinfen, hat nach Borfdrift ber Stadtreformation Statt. 99.

Accid . Defraudation. 193. Accid . Sarif. 192.

Acceptant eines Wechfels, als Saupticuluner. 152. Adergericht, (vormaliges), wird am 1. Jan. 1820 als eignes Amt aufgelöst, und beffen Functionen theils bem Poligenamt theils bem Bauamt und Etabtamt zugetheilt. 89.

Mdergerichte. Schreiber. Deffen Stelle ceffirt nun. 90. Acten. Berfenbung geschieht burch bie Stabttangley. 122. Abminifrationsamt ber geiftlichen Guter, bilbet, vom Januar 1821 an, einen Theil ber Grabt. Cammuren, 05.

meren. 93.

Abvocatur benm Ober Appell. Gericht. 245, 262. Aeltefte. Siebe Kirchenvorftanbe.

Memter, (einige vorher felbftfanbige) ber Stabtverwaltung, find mit andern Memtern vereinigt. 89.

Mimenten:Sachen find summarisch zu verhandeln. 121. Allgemeine Gesete. Siehe Gesete.

Unmalbe (gerichtliche) find aus ben Abvocaten zc. ju mahlen und gu bevollmachtigen. 124.

Unwalbichaften, von jub. Schutgenoffen übernommene. 125.

Unmeisungen, an Orbre gestellte, find ben Bechfeln gleich gu achten. 151.

Appellation, in Frachtheitigfeiten. 766. — gegen Erteguntnife in Arreffaden. 146. — in wies fern fie gegen Bauverbete flatt findet. 149. — wo fie nicht flatt findet. 128. 129. — hat in wedefeltechtlichen Berurtheilungen feine aufschiebende Birtung. 163. — Giebe auch Oberappellationsgricht, 250, 263. 1c.

Appellationes ober Schoffengericht. Sigungen. 117. Berfahren ben bemfelben. 121.

Urmen : Stiftungen. Giebe Milbe Stiftungen.

Armature und Equipirungefinde. Berbot fie ju taufen ober barauf ju borgen. 48.

Mrrefigefude, find ben ber competenten Beforbe angebringen. 133. — werben auf Roffen und Gefahr bes Imploranten erkannt. 134. — förmliche und probiforifche. 135. — von Siefigen gegen Frembe. 138. — von Fremben gegen Frembe. 139. — Dergleichen gegen Siefige. 140. — auf Gegenftanbe, bie fich in ben Sanben britter befinden. 141. — Strafe ber frevelhaften. 145. Arreft s und Berbotsanlegungen. 133. — Berfahren
· bep provisorischen. 136. — beren Beftätigungs.
gesuche. 137. — beren Aufhebung gegen Caustion. 145. 148. — Befchränfung ber besfallfigen
Borschriften. 150.

Arreftfachen, mann folche fummarisch zu behandeln. 120. Aufhebung einiger Gesetz aus bem Zeitraume von 1806 bis 1816. 3. 96.

Ausbleiben auf Citation ober Decret bewirft ein Prajudig. 130.

Aufrufgebuhren - find benbehalten. 193.

Unefteller eines Bechfels. . 50.

Ausgunge aus Sanbels und Sandwerfebuchern, in wiefern fie eine Foberung begrunden. 138.

Banthalter. Giebe Sagarbipiele.

Bau. Ctatut (bisheriges) bleibt proviforifch in Rraft. 98. Bauverbote. Berfahren baben. 146. — tonnen nur auf Gefahr und Koften bes Impetranten erkannt

Gefahr und Koften bes Impetranten erkannt werben. 147. Um Beftätigung ber proviferifien muß in ber nachften Gerichtssigung nachgejucht werben. 147. Strafe ber bagegen handelnben. 149. Nachtheile ber frevolfhaft impetritren. 150.

Bauverbot . Sachen - find fummarifch ju verhanbein ben ber Stadt. Ger. Commiffion. 121. Gute. verfude barin. 148.

Befugniß jur gerichtlichen Bertretung. 124.

Beibehaltung einiger fruberen Gefete. Siehe Gefete. Beilagen bei gerichtl. Schriftfagen, wie folde eingurichten. 126.

Beflagte im Bechfelprojef. 153. 154-157.

Befcheinigungemittel ber Foberungen bei Urreftgefuchen. 138. Befitveranberungen von Immebilien - bamit verbung bene Umfchreibung, Gebuhren 1c, 197 u. folg. Beweisfriften, fiebe Friften.

Beweid . und Gegenbeweisführung. 130.

Billets à ordre werben ben Bechfeln gleich geache tet. 151.

Branntweinbrenneren. Jahrl. Tare baven. 192.

Brennholg. Abgabe bavon. 192. 195. 216.

Brudengeld, von fremben Rutidern und Reisenben gu entrichten. 87.

Burgerjoll von eingehenben eignen Gutern am Fahrther ift aufgehoben. 55. — Desgleichen ber an ben Canteboren von Cohntucioern, Rarchern und Aderbegüterten erfobene. 95.

Caution wegen Arreftaufhebung. x45. — wegen Aufhebung von Bauverboten. x48. — Wann beren Aufhebung in Bechfelftagfachen ftate findet. x59. — In Frachftreitigkeiten. x65.

Chauffeegelb . Erhebungs . Zarif. 182.

Chauffees Deputation. Deren Gefcafte find bem Bauamte übertragen. 93.

Competeng bes Dber - Appellationsgerichts. 233.

Concureproge p bebt bas Wechfelprogefverfahren auf.

Confisiori im, evangel. reformirtes. Berordnung über beffen Bilbung und Geschäftebreis. 283 und f. Confumtionefieuer. Zarif. 292.

Contract megen Sanblungs . Cocietat. 195.

Eriminalfalle. Berfahren barin. 123.

Criminalprozeft. Deffen Gang benm gemeinichaftlichen Oberappellationsgericht. 274.

Curatelamt. Deffen Gigungen. 117. 119. Sat fummarifch gu verfahren. 120.

Defraubationeffrafen. 56. 172. Ben Umgehung bes Stempelpapiers. 218.

Deposition in Frachtstreitigfeiten. 165.

Diaconen, fiebe Rirchenvorftanbe.

Dienft. Infiructionen fur Gubalternbeamten (bie bisberigen) find befinitiv beibehalten, mit Borbehalt ber ben Bemtern juftehenben Dehrung und Minbertung. 99.

Diffeffiond: Eid bes Wechfelbeflagten. 155.

Dispensationegesuche von Birdlichen Borfdriften ber Reformitten. 287.

Doppelt. 3oll (mabrent ber Berbitmeffe) von Spebitions. und Transitgutern, ift aufgehoben. 171. Duplit und Replit im Bechfelprozes. 156.

Ehe Rlagfachen proteft. Sefeleute. Der Rlager bat ber Rlage jugleich Bescheinigung bes vergeblich gewesenen Guteversuch beigubringen. 127. wegen beblicher Berlaffung. 131. — Guteversude ben ben Reformiren barin. 188.

Sibebleiftungen bei Chriften. 132. - bei Juben. 133. G. a. Diffeffions . Gib.

Einquartierungetoften, wie folche von Pachtern in Unfchlag ju bringen. 51.

Einreben, julagige, bes Bechfelbeflagten, und Replif bagegen. 156 und folg. - unjulagige. 158.

Einfprachen gegen aufguführenbe Bauten Unberer. 14g. Eifenwaaggebubr (eine Abgabe) ift aufgehoben. 55. Equipirungeflude ber Militarpersonen. Siebe Armaturflude.

Erben eines Bechfelfdulbners. 162.

Erbrecht bei liegenden Gutern, enthebt von Bahricaftegebuhren. 205.

Erecution im Bechfelprocefi. 161. Aufhebung berfel. ben. 162. Deren Befchrantung. 162.

Felbjager und Felbichuten, feit 1820 vereinigt unter bem Polizenamt. 91.

Felbfrevel; bergleichen ift auch bas Stoppeln. 42. - Deren Beftrafung. 92.

Feldpolizen's Section bes Polizenamts beforgt einen Eheil ber Function bes vormal. Adergerichts. 90.

Fiscal vertritt in Straf. und Confiscationsfallen bie Memter und Stadtrechte vor bem Appellationsge., richt, 122.

Flur , und Lagerbucher , beren Führung ift mit ber Eransscriptionebehorbe verbunden. 201.

Forfis und Sagbfrevel Drbnung (von 1807), befteht fort. 98.

Frachtschreitreitsachen. 121. Wersahren barin. 164. Briften in gerichtlichen Haublungen beren Bestimmung und Dauer. 128. — Beweid und Gegendeweids Fristen. 129. — Vierundzwanzigsfündige, im Wechselveces, sind practumb. 153. 154. — Bei dem Berfahren vor dem Ober Appell. Gericht.

Beburten und Berefelichungen find bem Rirdenbuchführer unvermeilt angugeigen. 48. — Die besfallige Berorbnung vom 1814 ift aufgehoben. 3. Gemeinbevorftand, firdicher. 1-35.

Geometer ber Stadtgemarkung , beffen Function. 92. 199.

Gerichtecommiffion. Giebe Stabtgericht.

261.

Serichte. Competens, bei Arreftgesuchen. 133. - in Bechseltlagen. 151. - in Frachtfahrerstreitsa. chen. 164. - Siebe auch Competens.

Gerichteferien. 118.

Gerichtsorbnung, neue. 111. - Proviforifde bes gemeinschaftl. Ober. Appell. Gerichte. 231.

Gefchaftegang bei bem gemeinschaftl. Ober . Appell. Gericht, 253.

Gefdmorne (ber Sandwerter), burfen an Gefellen feine Rundichaften ausfertigen. 38. Gollen ferner Befellenbucher fuhren. 39.

Befellen. Giehe Sandwertsgefellen.

Befellenbucher. 39.

Gefet, allgemeines (vom 23. Decemb. 1817. 3. -

Befete. Mufhebung ober Beibehaltung einiger aus bem Beitraum von 1806-1816. 3, folg. 96.

Giranten - in Bechfelflagen ju befolgende Ordnung in beren Muswahl. 152,

Grundzinfenablofung. 99.

Buteverfuche, ben Arreft . Erfenntniffen. 134. — in. Bauverbotfachen. 148. — in Eheflagfachen.. 188. — in Rechtsftreitigkeiten. 127.

Guter, fiehe Baaren.

Guteherren - haben bie Rriegsfosten mit ben Dad. tern gemeinichaftlich ju tragen. 50.

Sandwertegefellen follen Banderbucher erhalten. 38:.

— Sollen in bie Gefellenbucher eingetragen weite ben. 39.

Sanbele, Affefforen , beren Bugiehung. 160.

handlungesocietate, Schließunge, ober Trennunge, Contracte gabien Stempeltare. 195.

Sandwerksmeister haben ben Seichwornen von ben angenommenen Gesellen bie Anzeige zu machen. 3g. — Sind auf ein Maximum in ber Gesellens gah nicht mehr bestoränkt, 168.

Saus. Arreft. Bann folder ftatt findet. 145.

haus. Copulation. Giebe Trauungen.

Saustaufen in ber reform. Gemeinbe, beren Geftattung hangt vom evang. reform. Confitorium ab. 187.

Sagarbipiele find verboten; neue besfallfige Beroids nung. 102. — Strafen von beren Unternehmer, Banthalter und Theilnehmer. 103. 104.

Sebammen haben bie Geburten angugeigen. 47.

hunde Tare. 195. Strafe ber Umgehung berfelben. 220.

, Sppothefenbuchführer. Tareolle für beffen Amtsleiftungen. 53. — Deffen und beffen Abjuncten Gefchäfebreis. 92. 199. Onnothefenweien. Berordnung barüber. 207.

Syppothefenwejen. Berordnung barüber. 197. Immobilien-Gebuhren ben beren Beraugerungen. 197.

Infage, beren Transscription. 197.

'Infat . Beborbe. Giebe Transfcription.

Infatz u. Restaufschillings Sachen — find fummarisch ju verhandeln bei ber Stadtger. Commission. 121. Instruction (die von 1809) für die Schultbeißen und

Gerichte fammtlicher Stadtborficaften bleibt pros viforifc beibehalten. 98.

Sudengemeinde (hiefige) besteht in ihren bisherigen Berhaltniffen fort. 98.

Inventarien, gerichtliche, ihre Ginrichtung und form. 166.

Justigamter. Giebe Stadtamt und Canbamt. Rartenflempel-Abgabe, besteht auch ferner. 194.

Rinber aus gemischten Chen, beren Religionsbestimmung. 98.

Rirchen . u. Schulbiener ber evangel reform. Gemeinbe follen auch bas biefige Burgerrecht auswirfen. 185, Rirchenvoritanbe ber evangel. luther. Gemeinbe, be-

ren Bilbung, Bahl ic. 174.

Rlagfachen ber Jahre 1813 und 14, noch nicht erle. bigte, Berfahren barin. 127.

Roblen. Abgabe bavon. 195. 217.

Rorn-Amt, wird ber Stadt-Cammeren incorporirt. 93. Rriegsabgabe von einigen Sandlungsartiteln ift aufgehoben. 55,

Rriegsauftagen, aufferordentliche, beftehen fort. 215. Rriegslaften Musgleichung zwifden Guteberren und Dachtern. 50.

Rriegefuhren, wie folde angufdlagen. 50.

Rriegefculben . Tilgung. 215.

Ruticher, frembe. 87. 109.

Runbichaften ber Sandwertegefellen find abgefchafft. 38.

Land . (Justig) . Amt. 218-120.

Land , Steuermefen. 98.

Laternengelb (erhobtes) ift ferner ju entrichten. 194. Legate, binfichtlich der Wahrichafts. und Transferips tionsgebuhren. 205.

Lehnfuticher. Giebe Cobnfutider.

Leinenmaaren, beren Abgaben find berabgefest. 279.

Liegende Guter. Siebe Immobilien.

Linien.Militar, beffen Reglements von 1806 - 1816 befteben fort. 98. f. a. Urmaturftude.

Localbefichtigungen in Bauftreitigfeiten. 148.

Lohnfuticher und Pferbeausleiher. Berordnung ju beren Bunften. 208.

Lottoverbote. 98. 102.

Lutherifder Gemeinde Rirden. Borftand. 173.

Meineib des Beklagten im Bechfelprozef. 156. Milbe Stiftungen, 98.

Militar, fiebe Linien-Militar.

Rachtmachter, beren erneuerte Inftruction. 33.

Rebenftempel-Tare. 195. 219.

Rormen, ju becbachtenbe, nach Einführung bes gemeinschaftlichen Ober. Appell. Berichts ber freien Stabte. 227-

Dber. Appellationsgericht, gemeinschaftliches, ber vier freien Stabte, beffen Erichtung und babier ju beobachtenbe Wormen hinsichtlich beffen 227. — Propiels. Berichtsorbnung für bastelbe. 231. Deffen Eröffnung, 281,

Dahter, hinfichtlich ju tragender Rriegslaften. 50. Perfonalarreft, ber Impetrant hat bie Unterhaltunge.

foften des Impetraten von Boche ju Boche vorgulegen. 142.

Pferdeausleiher, fiebe Lohnfuticher.

Pferbetare. 195. 218.

Pflastergelbs , Erhebung von fremben Rutidern 2c. 87. Poligepamt, bamit verbundene Feldpoligen, s. Ackergericht. Prajubig in Rechtsftreitigkeiten. 130. In Bauverbote

Oachen. 149.

Procuratoren benm Ober . Appell. Gericht. 245. 260.

Proteft, fiebe Bechfel.

Procefgang ben hiefig. Gerichten, fiebe Gerichtsorbnung. 121. - Benm gemeinschaftlichen Ober-Uppell. Gericht. 227.

Procefordnung vom 30. Dec. 1819. 111. — in Bejug auf bas gemeinschaftl. Ober . Appell. Bericht. 227.

Procefordnungen, altere, find in subsidium beftatigt. 116.

Prufung ber Candidaten bes Prediger Umte in ber reformirten Gemeinde. 186.

Real-Arreft, ben welchen Gegenftanben berfelbe nicht ftatt finbet. 143.

Real : Arreft . Gefuche mider Abmefende. 141.

Recognition im Bechfelproces. 153. 154.

Rechtsmittel, wenn es gegen ein richterl. Erfenntniß eingelegt worben. 129.

Reformirtes (evangel.) Confiftorium. 183. und folg. Rentengebubren von Speditionsgutern. 171.

Replif im Bechfelprojeff. 156.

Restitution , wo folde ftatt findet. 128. 129. - ger gen verfaumte Satalien. 131.

Reitfaufichillinge . Contracte. Berordnung barüber. 197. 209.

Revision, ift nicht als Appellation ju betrachten. 228.

— Bann folche der Appellation an bas Ober-Appell. Gericht vorgebe. 229.

Rugegericht in Felbfrevelsachen wird burch bie Ples narfigung bes Stadtamte gebilbet. gr.

Saltaccis. 105. Berordnung barüber. 221.

Schenfung unter Lebenben, enthebt von Bahrichafts, gebuhren. 205.

Schoffengericht, beffen Sigungen. 117. Berfahren bei bemfelben. 121.

Schulen, hiefige beutsche, Confiftorial . Berordnung beehalb. 6.

Schultheißen, beren bisherige Inftruction ift provi-

Schulbenwefen hiefiger Stadt. Abgaben besfalls. 195.

Schriftfage, bei biefigen Gerichten einzureichenbe, beren Form und Ginrichtung. 125.

Schmangerungefachen find fummarifch ju verhandeln bei ber Stadte Ber. Commiffion. 121.

Schwangericaften unehelicher Dienstmägbe find ber Polizey anzuzeigen. 30. Aufhebung ber besfall. figen Berordnung von 1811. 4.

Speditioneguter, beren Abgaben find vermindert. 170.

Spiele, verbotene, 102.

Spoliensachen find summarifch ju verhandeln bei ber Stadt. Ber. Commiffion. 120.

Sponfalienfachen find fummarifc ju verhanbein. 121. Stabtamt, ift auch Rügericht in Felbfrevelfachen. 92. Deffen Sihnngen. x18. — hat fummarifc ju verfahren. 120.

Stadt. Cammeren, jur Bermaltung bes ftabtifden 3m. mobiliar. Cigenthums. 93.

Stadtgericht, ordentl. Sigungen. 117. aufferorbentl. Sigungen. 118. Berfahren ben bemfelben. 121.

Stadtgerichte Commiffion. 117. 119. Summarifches Berfahren ben berfelben. 120.

Stadtichuten, fiebe Schulen.

Stabtvermaltunge: Memter, fiebe Memter.

Stadtmaaggebuhr von allen hereinfommenden, nicht transitirenden, Baaren. 56.

Stadtmaaggeld (erhobtes) von Commiffionegutern ift aufgehoben. 55.

Stempelabgaben. 195. 219.

Stempelpapier. 218. — ber benm Dber . Appellat. Gericht einzureichenben Schriften. 244.

Steuergefes. 191.

Stiftungen, milbe; die dafür gegebene Verwaltungsgefeße aus bem Zeitraum von 1806 - 1816 befteben fort. 98.

Stoppeln, bas, bleibt ferner verboten. 40. Aufhebung bes frubern besfallfigen Berbots. 3.

Strafe ber Beherberger unehel. Gefcmangerter. 3a, — ber Defraubanten. 56. — ber freselhaft ausgewirten Arrefte. 145. — ber wiber Baus verbote hanbelinden. 149. — ber Sagarbhietume ternehmer und Theilnehmer. 103. — bes Lotto-collectirens. 105 und ber Einfeher 102. — bes Ungehorsans gegen Decrete und Citationen der Greichte. 150. 151.

Straf. und Confidcationefalle abminiftrativer Bebor-

Summarifch ju verhanbelnde Gegenftanbe ben ber Stadt. Ber. Commiffion. 120.

Tarif bes Chaussegelbes. 183. — für bie Stabtwagegebuhren. 57. — ber Leinenwaaren. 279. Farationen ber Mobilion. 166.

Zare (jahrliche) vom Branntweinbrennen. 192.

Tarrolle fur ben Sprotheten.Buchführer. 53.

Termine, find praclufiv im Bechfelproceg. 153. G. a. Friften.

Theater, Penftonofond barf Gelb auf hiefige gerichtt. Infage ferner anlegen; hat bagegen alle öffentl. Leiftungen mitgutragen. 46.

Theilungs-Receffe. 124.

Transithandel. Erleichterung beffelben von Abgaben.

Transfeription ber Immobilien. Berorbnung barüber 197. S. a. Spothefenbuchfuhrer.

G. u. St. S. 2r Jahrg.

Tratten, fiebe Bechfel.

Tranungen im Saufe find bem Rirdenbudführer an-

lingehorfam gegen Borlabungen und Decrete. 130.

Berjahrung, bes Besigstandes enthebt von Bahrichaften. 204. — eines traffirten Bechsels. 159. ber Ufo. und Biffabriefe ibid.

Bermalter und Borfieher von Corporationen. 131.

Biebe Rauf. und Taufchhandel find dem Biebfchrei. ber fogleich anzuzeigen. 44.

Bollmacht in Bechfeltlagen. 153. 154.

Bormunder, beren Bestrafung in Fallen bes Ungehorfams. 131.

Borftanb, firchlicher, ber evangel. luther. Gemeinbe.

Maaren, alle hereinkommende muffen Stadtwaaggebuhr entrichten. 55. Speditions, und Transitguter ausgenommen. 170.

Babrichaften, Berordnung baruber. 197.

Bahrichaftegelber - Mbgabe. 193. 203.

Mabrichaftetoften find von beiben Theilen gemeinicaftlich ju tragen. 204.

Mahl evang. luth. firchl. Gemeinde : Borftanbe, mas baben ju beobachten. 174 und folg.

Banberbucher (fatt ber Runbichaften). 38. 39.

Bechfelbescheib. Deffen Bollftredung. 161.

Bechfelbocumente find ber Bechfelflage beigufügen. 152.

Bechfelflage, Begrunbung berfelben. 151.

Bechfelproces Berfahren. 151-163. - Incidenge puntte, wo es aufhort 155, 157. 158. - Deffen Aufhebung. 162.

Bechfelproteft, wann folder im Originale beigufugen. 152.

Bechfelfachen werben fummarifd verhandelt ben ber Stadtgerichts. Commiffion. 120.

Bechfelftempel-Abgabe. 196.

Bettcomptoirs, beren Berbot. 98. 102. Darauf ge-

Birfung bes Ungehorfams gegen gerichtliche Citation nen. 130.

Bahlenlotterie, fiebe Botto.

Beugenverbore (gerichtliche). 132.

Beugniffe an Sandwerksgesellen, behufs ihres Bane berbuches. 39.

Binfenvergutung , ben proteftirten Bechfein. 161. -

Bufammenfchmeljung einiger Stadt. Bermaltungsam: ter. 88.

- 12 -

es es Es

e ar v a

• '

0

\*







